

Mil.g. 3 (4



<36638863700011

<36638863700011

Bayer. Staatsbibliothek

Milig. 4 11

Unnasen des Krieges. Band. Berlin, himburgiden Budhandlung. 8 0 6.

34-8

Boyerische Stratsbibliothek

Util. 2. 3/4 en

bes

## Krieges und der Staatskunde.

Miszellen und Epifoden.

Vierter Band.

Berlin, in der himburgschen Buchhandlung. 1806.

Wb ( 58 / 168



# Inbalt

#### des

# 4ten Bandes der Annalen des Rriegs und ber Staatskunde.

| I. Charlemagne und Mapoleon. Fortfest      | ing.  | Seit | 1  |
|--------------------------------------------|-------|------|----|
| 2. Rede Guftav Abolphs an, feine Gene      | cale. |      |    |
| bor feiner Unternehmung nach Deutschla     | ınd,  |      |    |
| aus einer ungebruckten Geschichte ber S    |       |      |    |
| guge Guftav Adolphe in Deutschland, t      |       |      |    |
| Berfaffer bes Beiftes bes neuen Kri        |       |      |    |
| - fiftems                                  |       | G.   | 25 |
| 3. Affare ben Maren, gefdilbert vom @      | dras. |      |    |
| fen Montaget, frangofifchen Huffeber       | bey   |      |    |
| -ber Dannischen Armee und frangofis        | chen  |      |    |
| Generallieutenant, aus ben bisher u        | nbes  |      |    |
| fannten Memoires de Montazet ii            | ber:  | ,    |    |
| fest von bem Berfaffer bes Geiftes         | des   | - '  |    |
| neuen Rriegsfoftems und mit Unmerfun       | gen   | `    |    |
| begleitet                                  | • \   | Ø.   | 36 |
| 4. Dürfen Ranonen verloven geben?          |       | S.   | 46 |
| 5. Heber bie Berbefferung des Refognoscire | ens.  | S.   | 55 |
| 6. Borfchlag ben Rupen des Tirgillirens    |       |      |    |
| ienem ber fosten Orbnung zu verbinden.     |       | G.   | 85 |

| 7. C       | inige Vorschläge für Reiteren und Sufi                                     |          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
|            | pole                                                                       | Seite 91 |
|            | eber einen Vorschlag bes Generals von                                      | _        |
| ,          | Ewald.                                                                     | ©. 95    |
|            | Revolution der Kriegskunft, Fragment                                       | ~ 50     |
|            | us einem noch ungedruckten Werfe.                                          | G. 98    |
|            | Bas ift Philosophie der Kriegskunft?                                       | ~        |
|            | gragment eines noch ungebruckten Werks.                                    | 6. 127   |
|            | lotizen über die Kaiserlich: Königliche limee an ber Donau bis zur Kapitus | h ,      |
|            | ation pon Um.                                                              | æ ÷04    |
|            | Bentrage jur Geschichte ber benben er-                                     | S. 183   |
|            | en schlesischen Kriege. Fortsegung.                                        |          |
|            | Brief des Erbringen Leopold von                                            |          |
| . •)       | Anhalt Deffau an feinen herrn Bater                                        |          |
|            | über die Schlacht von Sohenfriedberg                                       |          |
|            | von 4. Juny 1745                                                           | G. 193   |
| b)         | Bataille de Friedberg, par Mr.                                             |          |
| ٠,         | le Marquis de Valory. (Augen:                                              |          |
|            | Beuge, Damais frangofifcher Gefandte                                       |          |
| -          | ben König Friedrich II.)                                                   | E. 199   |
| <b>c</b> ) | Brief des Erbpringen Leopold Mart:                                         | 7        |
|            | milian an jeinen Seren Bater, vom                                          |          |
|            | 11. Juny 1745                                                              | S. 212   |
| d)         | Gbendersethe an Cbenbenfelben, vom                                         | 4-       |
|            | 2ten Oftober 1745                                                          | E. 215   |
| e)         | Ausgug eines Theites bes XIV. Ka-                                          | 5 CT 1   |
| _          | pitels der Geschichte meiner Beit, nebft                                   |          |
| . :        | Szenen aus dem Leben bes Burften                                           |          |
| , '        | Leopold von Anhalt: Deffaut                                                | S. 232   |
|            |                                                                            |          |

### Charlemagne und Napoleon.

(Fortfegung.)



<0000000000000000<del>></del>

### Charlemagne und Napoleon.

### (Fortsegung.)

Rarln traf mehr als einmal das Geschick, sein Leben in Verschwörungen bedroht zu sehn. Aber jederzeit war er so glücklich sie zu vereiteln, und Nache an die Nädelsführer nehmen zu können. So ward um diese Zeit ein oftfränkischer Graf Hartrad, eines Anschlages auf des Monarchen Leben halber, geblendet.

Jest suchten sich auch die Thuringer von Rarls Herrschaft loszureißen, letterer bes mächtigte sich aber der Bornehmsten des Bolks, welche nach Rom wallfahrten, und dort über den Gebeinen der Heiligen einen neuen Eid der Vafallentreue schwören mußten. Noch traf sie eine sehr grausame Strafe. Es leuchtet ein, daß die Meinung von seie

nem Gluck ihn felbst immer fühner machen, und die Furcht vor seiner strengen Rache seine Herrschaft über die Nationen befestigen mußte.

Nach dem Thuringischen Aufstand genoß Karl einige Zeit des Friedens, bis der Herzigg von Benevent, Aregis, dessen Staat drey Viertel des heutigen Neapels bes griff, der Schwager des Herzogs Tassilo von Bayern, und Sidam des ehemaligen longobardischen Königs Desiderius, das franklische Joch abzuwersen sucht.

Rarl erscheint mit einem Heer — Ares gis flüchtet aus seiner Hauptstadt nach dem festverwahrten Salerno. Nicht lange so muß er seine Sohne als Geißeln senden, Frieden erflehn, und Benevent wird eine völlig abhängige frankische Provinz.

Rutz darauf wird es auch Bapern, nach: bem Tassilo, eines Bundes mit den Gries chen und Hunnen verdächtig, durch Karln formlich abgesetzt und in ein Kloster verwies sen ist.

Die Griechen waren der Franken Freunde, so lange sie noch keine Eroberungen in Ita-

lien gemacht hatten. Sobald fich lettere aber zufolge ihres charafteristischen Namens, (den Bulow in dem Berf über den Relde jug von 1805 scharf heraushebt) betrugen, befiel erftre Reid und Furcht. Gie ichlugen eine Benrath zwischen Karls Tochter Ros trube, und Grenens Mundel, ben jungen Raifer Ronftantin vor; ein neuer Triumph für den frankischen Monarchen, ber von dem Bolt, welches im Glauben ber Alleinfultur schwelgte, doch nur als ein Oberhaupt ro: ber Barbaren angesehen ward. Doch schlug Rarl, aller Bortheile ohnerachtet, die für feine welteren ehrgeizigen Absichten in einer folden Berbindung lagen, nicht ein, und zwar fagen bie Geschichtschreiber, weil er bas Glud feiner Tochter nicht der Politik opfern wollte. Jest ift befanntlich in folchen Fallen bas Blud eben fein Begenstand ber Dachfrage.

Der schlimmste aller Kriege, die Karlaber je zu bestehen hatte, ward nun unversmeiblich. Es war der mit den Hunnen. Nichts glich dem schauderhaften Ruf, in welschem sich dies milbe Räubervolk seit dren Jahr:

hunderten gefest hatte. Die Grenzen ber franklichen Herrschaft im Oft waren unauf: borlichen Plunderungen und Berheerungen blosgestellt; ein dauernder Friede, ob ibn fdon Befandte ju vermitteln gefucht hatten, fonnte nicht ju Stande fommen. Es galt Ungriff. Lange zauberte Rarl, mahrscheinlich ba ihm die eigenthumliche Streitart der huns nen ju Pferde bedenflich ichien. Kriegskunft mar meiftens nur auf bas guß: volk berechnet. Dren Jahre mandte er auf bie Buruftungen, und ließ dann bren Seere jugleich in Ungarn (bem Sauptfige jenes Volks) einruden. Man schlägt die Suns nen aus mehreren weitlauftigen Berichanguns gen und bringt über den Flug Raab binaus; aber Seuchen hindern den Fortgang. bem ruft ben Sieger ichon wieder eine Ber: idmorung, welche ben 3med hat, naturlichen Gohn auf den Thron zu heben, juruck. Gie wird getilgt, Rarl will ben Feldzug gegen die Sunnen wieder eroffnen, als er die Nachricht empfangt, daß Theos borich, einer feiner geschätteften Felbher; ren, indem er die in Friesland gusammenge, jognen Truppen ju ihm nach Bapern führen wollte, von sächsischen Rebellen überfallen und geschlagen worden ift. Dieser Aufstand behnt sich auch bald weiter aus, die Savazienen im Süden fallen zugleich in den franklischen Theil Spaniens, die Hunnen stehen im Often gerüftet. Es mußte eine größere Heeresmacht als je aufgestellt werden.

Schnell ward ein Reichstag berufen, der über die Mittel, die Truppenmenge baldigst aufzubringen, berathschlagte. Es galt kein Saumen; in kurzem stand dem Herrscher zu Sebot, was er bedurfte, und er selbst zog nun gegen die Sachsen, indem er seine mächtigen Vasallen, die Grafen von Vapern und Friaul zu Anführern des Heeres wider die Hunnen ernannte, und sein Sohn Ludwig von Aquitanien den Sarazenen entgesgengestellt ward.

Trop dieser drohenden Gefahren beschäftigte sich aber Karl um diese Zeit viel mit theologischen Disputen, und erließ eine Menge kirchlicher Verordnungen, auf deren Heiligkeit er mit Strenge hielt. In unsern Tagen glaubt man ben solcher Gelegenheit

nicht mehr an die eigne Ueberzeugung, sons bern erblickt nur die Konsequenz im Hinters grunde; mit Karln war es dagegen vermuths lich wohl ein anderes. Wer kann es ben dem allen aber gewiß behaupten?

Zwey Jahre verstrichen in dem blutigen Hunnenkriege, che etwas Entscheidendes aus; geführt ward. Dann aber ward man franstischer Seits immer vertrauter mit der Fecht; art des Feindes, und eroberte endlich die bekannte große Hauptschanze Ringus geznannt. Dies war die Feste des Chans, wo die Nomaden ihre seit fast drey Jahrzhunderten erplünderten Schäße verwahrten. Eine größere baare Beute trasen Eroberer vielleicht nie auf einem Punkt beysammen. Der Annalist Eginhard sagt: bis auf diese Eroberung waren die Franken ein arzmes Volk, diese Beute machte sie reich.

Der Chan Tudun kam noch in eben dem Jahre nach Achen, sich taufen zu lassen, und leistete mit anderen vornehmen Hun, nen den Vasalleneid. Doch weder Christensthum noch Schwur erhielt diese Roben treu. Ein allgemeiner Aufstand wurde bald nach

ihrer Ruckfehr angezettelt, boch Rarl ents deckte ihn zeitig genug. Ben einem raschen Angriff werden die Hunnen aufs neue ges schlagen, und der gefangene Chan bußt seine Treulosigkeit mit dem Tode.

Rurz nachher hatte sich wider den jest herrschenden Pabst Leo den dritten eine Berrätheren entsponnen, durch welche er des Throns beraubt ward. Karl nahm sich des Pontifer an, und war vermöge seines Gewichts bald im Stande, ihn wieder in seine Rechte zu setzen. Er machte deshalb in eigner Person eine Reise nach Rom. Leo, entweder aus Dankbarkeit oder durch Berabredung, krönte auf eine überraschende Weise das Oberhaupt der Franken zum römischen Kaiser. Karl zeichnete sich seitz dem in seinen Unterschriften: Imperator, Romanorum gubernans Imperium.

Er gewann durch ben neuen stolzen Tistel nichts an Land, aber desto mehr an Austorität im ganzen Welttheil. Der Mann, welcher auf dem seit Jahrhunderten erlosches nen Thron der Auguste, Antonin u. s. w. stieg, mußte den Fürstengeschlechtern

im. Glang einer fo erhabnen Burbe unenbe lich verehrlicher werben, als der bloge Fran: fenfonig, mogte fein Gebiet burch gludliche Rriege auch noch fo weit ausgedehnt fenn. Daben fab man in Rarls Familie ohnehin nur die Usurpatoren, da sich Martell bes fanntlich das Erbtheil der merovingischen Onnaftie augeeignet hatte. Dun aber, nach ber Rronung burch Pabftes Sand, schwieg bas Borurtheil, die Berschworungen mur: ben felten, Befandten mit Befchenken tras fen vom griechischen Raiferhofe ein, und die folge Grene, Die damals im Orient res gierte, unterhandelte felbft fur fich, megen einer Beirath mit Rarl, ber bamals Bitte wer war.

Rarl, geizend nach der Ehre, auch den Scepter über das Morgenland zu führen und vielleicht alles wieder unter seine Hosheit zu vereinigen, worüber Rom im üppigssten Flor seiner Größe gebot, schlug ein — aber dies Ziel, das höchste für ihn, sollte er nicht erreichen. Eine Empörung gegen die Raiserin Irene brach aus, und das Volk in Byzanz rief den Kanzler Nycephorus zum

griechischen Raifer aus. Rart lief protestie ren, boch vergeblich, und es befremdet bies: mal die Maßigung, mit der er verfuhr. Man hat nicht den mindeften Grund gu zweifeln, bag ein Rrieg mit ben weichlichen Griechen Rarls altes Gluck gefront haben murde, und fchien ihm der Bug burch Ungarn megen ber in ihrer Unhänglichkeit allerdings mankenden Sunnen (Unterthanen waren fie übrigens jest, wiewohl mit eigner Berfaffung ) bedente lich; so konnte er sich ja mit einem Seere in Stalien einschiffen, und nach dem Archipelagus fegeln. Allein, es ift febr merkwurdig, daß Karl weder zu Operationen auf dem Meere Reigung fühlte, noch auch baben je glucke Huch machte ihn nichts verleges lich war. ner, als Angriffe von Seeraubern und Lane dungen. Einmal, da er fich gegen das Ende feines Lebens, an der baltischen Rufte bes fand, erblickte er mehrere normannische Fahre zeuge. Er brach in Thranen des Unmuths aus, und rief: Die Mormanner werben einst meinen Franken schrecklich gefährlich fenn! Die Beiffagung mard auch fpaters bin bekanntlich erfallt.

Die neue Burbe befleibete Rarl in allem vierzehn Sahr, worauf er in Machen ftarb. Bahrend ter Zeit berichtigte er hauptfächlich bie weitausgedehnten Grangen feines Reichs, brachte die noch immer rebellisch gefinnten Sachsen vollig jum Gehorsam, und ver: pflanzte bas Bolt ber Mordalbinger, welches feinen Feinden ben Danen anhing, in feine alteren Staaten, mabrend die vers laffenen Bohnplate von den Obotriten, einer ihm vollig ergebenen Bolferschaft, ein: genommen murben. Dergleichen Berpflan: jungen erscheinen uns jest unter bem Bilbe fast unüberwindlicher Ochwierigkeiten. Aber welch ein Wille, welch eine Macht, Maabregeln von foldem Umfang durchzu: fegen miffen.

Horen wir, was über Charlemagne als Krieger in D. Jenisch treflicher Lebens, beschreibung besselben gesagt wird:

"Ein grundlicher Kenner der schrecklichen, und doch unentbehrlichen Kunft, durch Bergießung von Menschenblut Held zu senn, Guibert, hat den Ausspruch gethan, daß unter allen Kriegern der altern und der neuern Beit, Alexander, Cafar und Frie; brich allein fast biejenigen gewesen, die mit erprobter Runst, von eignem Genie erfun, ben, mit Feldherrn, Weisheit angewendet, Schlachten geschlagen und Siege davon gestragen."

, Gefett alfo, wir fugen ben genannten dren Ramen der größten Rrieger Rarin nicht als den vierten hinzu: (welches wir uns fehr gern befcheiben nicht ju thun,); werden wir ihn nicht mit vollem Recht ben Scipionen, den Marius, ben Dom: peien des Alterthums bengefellen fonnen, Die, wie Rarl, viele Ochlachten ichlugen; wie er fie mit einem felbft zu bifzipliniren, ben, felbit zu beherrichenden Beere ichlugen; wie er, sie meistentheils gegen robe und une difziplinirte Bolfer gemannen, und die, ben alledem, nicht, wie er, Eroberer, Staats, denomen und Gefetgeber zugleich fenn durfe ten; die, selbst nur als Eroberer betrachtet, nicht, wie Rarl, fo verschiedene, und fo weit, von einander getrennte Bolfer zu gleis der Beit, entweder im Baum ju halten ober ju bestegen hatten, und die gegen die Biel: sinnigfeit bes romischen Bolks, und gegen den Ehrgeiz des Senats vielleicht nicht so schwer und so schlau anzukämpsen hatten, als Karl gegen den Stolz roher Vasallen, gegen die Unregelmäßigkeiten seiner Heere, gegen die Herrschsucht der Geistlichkeit, und gegen die, dem Glück des Ausgangs immer seile, Politik des pabstilichen Hoses."

"Und die Scipionen, die Marius, die Pompejen, galten doch ihrem Jahrhundert, galten doch in der Geschichte für berühmte Krieger und Eroberer; sie waren die Idole ihrer Heere, die Verehrung ihrer Mithürger, der Gegenstand der Lobpreisung ihrer Geschichtschreiber."

"Rarls ununterbrochenes Kriege, gluck allein schon mußte seine Feldheren, Talente, nach den Umständen und für die Bedürfnisse seines Jahrhunderts, als be, wundernswurdig rechtsertigen. Ein ungerschickter General kann einen oder den andern Sieg durch Jufall davon tragen: aber über Gallier, Sachsen, Longobarden, Grie, chen, Araber, Hunnen — Wolfer von so verschiedenen Sitten, von verschiedener zum

Theil gang neuer, und ben Franken gan; ungewöhnlicher Streitart, jum Theil von bewährter Rriegserfahrenheit (wie 3. B. Araber und Griechen) fonnte Rarl nicht unaufhorlich fiegen; ohne feine Rrieger burch mancherlen Uebungen furchtlos zu machen, und ohne iedem neuen Feinde ein verander: tes Benehmen, jeder neuen Rampfart mes nigstens dieses und jenes neue Mandver ent: gegegen ju ftellen; er fonnte bas Terrain ber verschiedenen Lander, mo er feine Schlach: ten ichlug, - (dies Terrain - meiften: theils unangebaut, der Wildheit der Natur überlaffen, und der Musbreitung der Rriegs: heere hochst ungunftig, fast immer aber ibm felbst, dem Sieger, unbekannt,) - nicht gludlich benuben, ohne jenen genialifchen Schnellblick, ben Guibert allen großen Rriegshelden, auch wenn fie feine eigentliche Runft ihres Gewerbes befagen , benlegt , jenen Blick, der in bem Theil das Bange, bas Bange in bem Theil ahnet, ber einem Moment, einem Bufall, einer angeblichen Stellung ben Bortheil, und oft vermittelft des fleinsten dieser Bortheile, den Sieg abs

gewinnt, oder auch einen selbst begangnen Fehler auf der Stelle zu erseßen weiß; er konnte, ben der immer wechselnden Verschies denheit des Feindes, der Kampsweise, der Stellung auf dem Schlachtselde, die obwaltenden Umstände nicht in ein Ganzes versknüpfen, ohne jenen Combinationsgeist, der alle Gegenstände von weiter Umsassung, vers wickeltem Detail und schneller Aussührung, den die Lieferung einer Schlacht vorzüglich erfordert, ohne jene unverwirrbare Freiheit des Geistes und Unabhängigkeit von den Dingen, in einem mehr als gewöhnlichen Grade zu besißen."

"Unter seinen Feldherren, deren er allerdings manche vortrefsliche hatte, und schäfte, ist keiner doch ausgezeichnet oder berühmt genug gewesen, daß das Heer, die Zeitgenossen oder die Seschichtschreiber Karls Kriegsruhm durch den Glanz eines Nebenbuhlers verdunkelt sagen können, wie sie ihm denn überall auch keinen Nebenbuhler geben."

"Und wodurch fonnte fich benn Rarl ben einem Bolf rober Rrieger, ben einer gan:

zen Welt von Kriegern, (benn wer war es in jenen Tagen ber Barbaren nicht?) jenen allgemeinen, von allen bewunderten, von keinem geschmälerten Ruhm erwerben, dessen, nach einmuthigem Geständniß genoß, als — durch persönliche Tapferkeit und Feldsherrn: Tugend?"

" Einige der beruhmteften Felbheren aller Beiten, Sannibal, Cafar, Friedrich, glangten unter andern vorzüglich durch die Schnelligfeit, mit welcher fie ihre Beere in Bewegung fegen, burch entlegne Gegenden bin rucken, und ben unvorbereiteten Feind, wie ein unangefündigter Orfan, überraschen fonnten. Ber Rarle verschiedene Feldzuge dronologisch mit einander zusammenstellt, ber fieht ihn gleichsam feine eigne, und feines heeres ungeheure Perfonliche feit verdoppeln, fieht ihn mit bemfelben wie zu gleicher Beit und an verschiedenen Orten auf einmal fenn. Benn die Gach: fen, im Bertrauen er fen in Italien, in Franken einbrechen, fo ift er, noch ehe fie an den Rhein fommen, ichon wieder über bie Alpen guruck, und verfolgt fie bis über

1.

die Weser. Und wenn die Longobarden dar; auf rechnen, nun habe er sich tief im Sachs senlande verloren, so ist er schon wieder jenseits der Alpen auf italienischem Boden: er eilt von Schlachtfeld zu Schlachtfeld, von neuuntersochten Volkern zu alten Rebellen, von besänstigten Rebellen zu neuen Aufrührern; bezwingt Volker, dämpst Aufrühre, entdeckt und bestraft Verschwörungen, — alles auf einmal."

"Manistucht, und strenge unverbrüch; liche Ordning im Heer, war Karln, wie allen großen Feldherren überaus wichtig. Die Trunkenheit, dies gewöhnlichste, geliebsteste und unwiderstehlichste Laster roher Mensschen, straft er in seinem Heere nicht nur, sondern einer darf den andern nicht einmal zum Trinken einsaden; so viel Tage ein Officier zu spät zum angesagten Sammelplaße kömmt, so viel Tage hindurch ist ihm der Genuß der Fleischspeisen und sogar des Weins untersagt."

"Mit einem so bisciplinirten Heer also

Halten wir nun den großen Mann, ber vor tausend Jahren lebte, mit dem zusammen, den unfre Tage sehn, und der diesen Bergleich bekanntlich liebt. Letterer kann hier jedoch nicht im ganzen geschichtlichen Umfang, sondern nur in den Hauptzügen durchgeführt werden, und auch da reichen sur den Leser schon leis andeutende Erinner rungen aus. Wahrscheinlich drang sich ihm die Parallele in ihrer Harmonie sowohl, als in ihren Abweichungen schon ben der flüchtigen Lebensstige auf.

Eine ahnliche von Napoleon folgen zu laffen ware zu überflüßig. Wer kennt diesen Erschütterer des Welttheils nicht schon aus so vielen Biographien und öffentlichen Blütztern. Uns gnüge das Zusammenstellen der Hauptmomente in Schicksal und Thatkraft, urtheilender Ansicht und den Charakterzügen der beyden epochebildenden Herven. Alles hauptsächlich, wie es die Tendenz dieser Blätter fordert, militairisch betrachtet, wies wohl vom militairischen Gesichtspunkt der politische unzertrennlich ist, und dieser wies

der mit anderweitiger Berücksichtigung zus

Bas erftens bas Emporfteigen auf ben namlichen hoben Standpunkt (aus der Mitte Kranfreichs bedeutender als je ein andrer herrscher auf Europa zu mirken) betrifft, fo gleicht es fich ben benden barin, baß fie nicht zur fogenannten rechtmäßigen Dynastie gehörten, sondern den Thron eines burch Gewalt entfernten Ronigshauses bezftiegen. Allein bas Berdienft Rarls, (benn bas Berdienft ber Ruhnheit und Geiftes, große ift in solchem Fall wohl nicht streitig ju machen) bleibt bier weit gegen bas, wels ches ben Wiederholer ber Scene nach taus fend Jahren ichmuckt, juruck. Das Bermes genfte hatte ichon Martell gethan, ihm mar Dipin gefolgt, und die Geburt wieß bereits Rarin an, in des Baters Stelle ju treten. Nicht alfo Bonaparte. Unbefannt verlebte dieser die fruhere Jugend in der Supple: mentair , Rriegsschule ju Brienne, und wenn, wie feinesweges zu leugnen ift, bas Geschick ihm den Augenblick vorbereitete, in welchem Einer die Zügel des wichtigften Staats in

unserm Belttheil ergreifen tonnte, fo mußte biefer Gine boch ben Wint des Augenblicks zu verstehn und mit Rraft zu umfassen wis fen. Perfonliche Tapferfeit mar es, die ibn querft bemerkbar auszeichnete, (Toulon) bald barauf bas Talent bes faltblutigen Un: ordnens eines ichwierigen Gefechtes, und der immer nach ben Umftanden veranderten Disposition. (5ten Oftober 1795. wider die Parifer Settionen). Der Ruf feiner Sa higkeit hatte fich hier fo bewährt, daß ibn Barras jum General en Chef vorschlagen durfte. Sier marf er sogleich vier ofterreis difche Feldherren über ben Saufen, und gewann die Reputation bes glucklichften uns ter den frangofischen Selben. Da der Ries fenplan, die Englander am Ganges ane. jugreifen, fein heroifches Genie nicht gus ruckschreckte, so suchte vielleicht die repusblifanische Scheelsucht badurch ein Mittel, ben Gefährlichen ju entfernen, jum Glud aber lachelte ibm bas Blud in Egyps. ten nicht; er burchschwamm bie gefah. renvolle mittellandische- Gee, es in Paris wieder aufzusuchen. Im gten Movember

1799. erhub er sich, (personlich dem Tode trokend) zum ersten Konsul auf zehn Jahre gewählt, am 2. August 1802. zum Konssul auf Lebenszeit, am 18. Man 1804. zum Kaiser und Stifter einer neuen Erbmonarschie, später zum König von Italien — —

Beyde fanden ben Befestigung ihrer Macht großen Widerstand von innen und außen. Die vertriebene Dynastie sowohl, wie die Politik der Nachbaren, legten es häusig auf ihren personlichen Untergang an. Doch Furchtlosigkeit, schnelle kräftige Gesgenmaasregeln und Strafe der Schuldigen, tilgten bald die Attentate, und beyden dienzten sie gewöhnlich als neue Hebel des Gesbeihens.

In Betracht des Motivs ihrer Kriege weichen sie voneinander ab. Karl griff meisstens aus Bekehrungssucht an, (wenigstens gab er es vor) und Napoleon hat meisstens nur Frankreich vertheidigt. Doch treffen die Umstände in dem Punkt wieder sehr khnlich zusammen, daß wider bende, so ers bittert auch die Nachbarn waren, dennoch nie

eine vollständige und auf redliche zwedmäßige Einigkeit berechnete Allianz unter ihnen zu Stande kam. Jeder behielt sich das Prie vatinteresse vor, und am Ende gieng dies mit dem allgemeinen zu Grunde.

Nichts ahnlicher, im Ganzen ber Erscheinungen genommen, als beyder Art den Krieg zu führen. Bermehrung der Kraft durch Bewegung, wovon der Verfasser des Geistes des n. Kr. mit Recht so viel spricht, beyde wendeten sie aufs glücklichste an. Wenn die Feinde sich noch bedächtig rüstezten, war meistens der schnelle surchtbare Ansgreiser schon da. Sicher hat Charlemagne's Einfall in die Lombardei mit Napoleons Operationen vor der Schlacht von Marengo eine nahe Verwandschaft; die Geschichte hat uns nur die Kunde der Nebenumstände nicht ausbewahrt.

Der Feldzug Napoleons von 1805. ist indessen glanzender, als irgend einer, den der Stifter der carolingischen Linie aussührte; was nicht erst eines Beweises bedarf. Das gegen ist uns aber kein Feind bekannt, welscher diesem so viel zu schaffen gemacht hatte,

als Großbritannien dem berühmten Corfen. Doch ist Napoleons Laufbahn auch noch nicht vollendet.

Den Umfang bes Gebiets, welchen Char; lemagne erstritt, wied Napoleons Schwerdt ihn sich unterwerfen? Werden die Anord; nungen, die dem neuen franklichen Reiche auch nach seinem Tode Festigkeit und Dauer geben sollen, (die allerdings das, was ir; gend ein römischer Imperator für diesen Zweck that, weit zurücklassen) der Absicht vollkommen entsprechen? Dies sind Fragen, deren Beautwortung nur von der Zeit zu erwarten ist.

Rede Gustav Adolphs an seine Generale vor seiner Unternehs mung nach Deutschland.

Aus einer ungebruckten Gefchichte ber Selbzüge Guftab Albolphe in Deutschland von -

Man liefert hier ein Benspiel vom brama; tischen Theil bes Krieges. Diejenigen, welsche nachschlagen, werden entscheiden, wie viel dem Berfasser als Eigenthum zukommt.

Einige Geschichtschreiber erzählen: Gus ftav Abolph-habe zur Berathschlagung über eine so wichtige Angelegenheit die angesehens sten Männer seiner Armee in sein Zelt bes rufen. Wahrscheinlich war Orenstiern der Meynung des Königs; einige aber bemerk,

"bie Fruchte bes Rrieges maren nicht "fo gewiß, wie die Roften beffelben; die " Einfunfte bes Reichs maren burch bie aus: "martigen Relbgige icon erichopft worden; "es fen romanhaft und vermeffen, eine Des "ligion ober eine Macht burch einen Rvieg "jenseit dem Meere ju unterftugen; ein "Monarch, der vaterlich regiere, muffe "au Saufe bleiben, und nicht über's Deer "auf abentheuerliche Thaten ausgeben; Die gentsetten Bergoge von Meflenburg tonne , ten burch guten Rath vielleicht beffer, als "durch die Scharfe des Schwerdts wieder "in ihre Lander eingesett werden; die beuts "fchen Kurfürften maren bie beften Richter "der Reichsangelegenheiten; sie maren auch "am besten im Stande, die Oflaveren bes "Reichs zu rachen; ben Deutschen fommt "es ju, die Frenheit der Deutschen wieder "zu erobern; die Erhaltung ber protestanti: "Schen Religion bangt von demjenigen Gott "ab, welcher ber Wegenstand ihrer Anbetung "ift. Die Gee ift eine Bormauer fur Schwes "ben, aber auch ein Sinderniß ben ausmar: "tigen Rriegen, weil die Unterhaltung und

"Gemeinschaft einer Armee in Deutschland "beschwerlich und eben so unficher als fost-"fpielig ift. — Der Ranfer hat überbem ben "Ochweden noch feine rechtmäßige Urfache "bu einem Rriege gegeben, und ein Ungriff "erregt immer bas Vornrtheil der Gewalts "thatigfeit, wahrend bie Bertheidigung ges " recht ift. Gine Nation, welche ben Frie: "den, als Quelle alles Glude, ju fchaben "weiß, wird wegen einiger Gewaltthatig. "feiten und Befdimpfungen, welche mehr "die Eitelkeit, als das allgemeine Wohl ver-"legen, noch nicht ju ben Waffen greifen. "Thre Nationalehre wird badurch nicht ge-"schmalert, weil der Ruhm ftets der Dagis "gung und Beisheit folgt. Die Truppen, "welche der Ranfer nach Pohlen schickte, "fann man als im Golde der Republif be: "trachten. Es ift dienlich, jeder Sache eine "vortheilhafte Erflarung ju geben, wenn "eine entgegengefette unfer Intereffe nicht "begunftigt. Es ift abentheuerlich, ju glaus "ben, eine Macht offne Flotte tonne jemals "über Gee ben Rrieg nach Schweden brin-"gen. Mußte nicht Danemart: vorher bes

"zwungen fenn? Go lagt und boch menia; "ftens ben Angriff gegen biefes Reich ab: "warten, ebe wir zu dem unfrigen fchreiten. "Danemark aber, weit entfernt bedroht gu "werden, hat fo eben einen Frieden gefchlof: "fen. Der Feind muß erft Pohlen bezwin: "gen, wenn er von Dreugen und Liefland "ber etwas unternehmen will. Mit Pohlen "ift fo eben ein Baffenstillftand geschloffen, "ber auf feche Jahre von diefer Seite Rube "uns jufichert. Ift Odweben nicht ichon "jest durch fo viele Rriege entvolfert mor: "ben? Rann feine geringe Bevolferung ber "ungeheuren Macht des Kanfers die Bage "halten. Odweden, obgleich nicht flein, "ift nur ein Punkt, verglichen mit ben "Staaten eines Saufes, welches zwey "Belttheile beherricht. Frankreich wird mit "Defterreich Friede fcliegen, und Schweden "gegen andere Bortheile aufopfern, benn es "ift die Art der Dachtigen gegen Schmas "dere fich zu vereinigen, weil dann ber Be: "winn ficher und der Widerftand geringer "ift. Sollen die Schweden ihr Blut ver: " gießen, um deutsche Fürften durch Erobes

"rungen zu vergrößern? Rann man Erobe, "rungen behalten, die burch das Meer von bem Sauptlande getrennt find? Ober will , man ben Sauptfit bes Reichs nach jenen "Eroberungen verlegen, und Ochweden in "eine unterjochte Meben Droving vermans "beln? - Alles biefes find Folgen einer "Unternehmung, ben der die menschliche "Rlugheit nichts wie Unglud voraus fieht, "fogar wenn fie ber Erwartung berjenigen " gemaß ausfallt, welche fie anrathen. -"Bir wollen nicht von den Berwirrungen , reden, welche das Reich mabrend der Ding "berjahrigfeit einer Pringeffin gerrutten murben, die noch in der Blege liegt, wenn "uns die Gefahren des Rrieges einen Ronig "raubten, der uns mit fo vielem Ruhme "beherrscht. — Wir haben als schwedische "Manner gesprochen, benen bas Bohl ibe " res Baterlandes am Bergen liegt."

Der König erwiederte hierauf und die Mehrheit stimmte ihm ben: "Wenn ich "euren Grunden widerspreche, so geschieht "es nicht aus Geringschähung eurer Eine "sichten, noch weniger weil ich Mißtrauen

"in eure Gefinnungen fege, fondern weil "es nur wenigen gegeben ift, nicht immer "in der Borficht und Behutsamkeit Beis: "beit zu erblicken. Es fommt hier barauf "an, einer machsenben Dacht Schranfen "ju feben, bevor aller Widerftand unmbas "lich wird. - Eure Rinder werden euer "Undenken nicht fegnen, wenn ihr ihnen "fatt eurer religiofen Aufflarung und bur: gerlichen Frenheit, den Aberglauben der "Monche und die boppelte Eprannen bes " Pabftes und des Ranfers hinterlagt. Bollt ,ihr ohne Biderftreben mit gebuldiger Reig: "beit euch unter bas Soch fchmiegen? -"Dieser Bedanke ift eines Ochweben une , murdig. Bollt ihr Biberftand leiften, fo "gefchehe es boch fogleich, weil ein unvers "meibliches Uebel geringer in ber Begens "mart als in der Bufunft ift. Wir muffen "einer Universal : Monarchie auch auf bem , feften Lande Einhalt thun, noch ehe nur "ein fcmales Meer als letter Schut unfes " rer Frenheit ubrig bleibt. Es ift ein eits "ler Bahn, bag ein großes Reich nicht eine " Elotte ichaffen tonne, um une ju befries ngen, fobald es auf der Rufte fich feftgefett hat. Dies muffen wir vor allen Dingen , durch einen Angriff verhindern, noch ebe "wir felbst angegriffen werden. Es murde " vergeblich fenn, die Sulfe der englischen .. und hollanbifden Flotten ju erwarten, , weil die spanische fie binlanglich beschäftigt. , Ballenftein, ber allein nur ben Rathichlas "gen des Rapfers Rraft ertheilt, hegt febr , große und weitlauftige Plane unter bem Benftande einer Spanischen Rlotte, Die jest "ben Dunfirchen versammelt ift, nicht allein "gegen unfere Seemacht, fonbern auch ges "gen unfer Land. Aft es nicht vortheilhaf. , ter, die Befahr auf fremden Boben gu " verfegen, als fie im Baterlande ju ermare "ten? - Da bie Berrichsucht ber Menichen "mit ber Große bes Erlangten immer fteigt , und eine Macht, welche burch Usurpation "fich vergrößert, immer mehr um fich greift, "fo ift unfere Bezwingung eine nur aufges "fchobene, nicht aufgehobene Gache: (- eigne "Borte: res protracta sed non sublata). "Ein Ronig, ber feine perfonliche Belei-Soigungen fennt, muß biejenigen nicht gee

"bulbig ertragen, welche feinem Bolfe zu: , gefügt werden. Es ift der friegerischen "Ehre des ichwedischen Damens zuwider. "die Unfalle der fanferlichen Truppen in "Doblen furchtsam zu dulden, ohne fie zu "erwiedern. Bang Europa hat feine Blicke "auf diese Feindseligkeiten und auf fo man-"nigfache Beleidigungen 'gerichtet, welche "uns des Namens unferer Bater unwurdig "machten, wenn wir fie fo ungeracht bin: "geben ließen. Bas mich betrifft, fo habe "ich an eurer Spike in meinen bisberigen "Feldzugen binlanglich friegerischen Rubm "erworben. Ich konnte von nun an zu " Baufe den Arbeiten des Friedens mich fur "ben Reft meiner Tage widmen, und doch als fein unbedeutender Rrieger in der Ges "Schichte eine Stelle verdienen. Es ift euer "Wohl, dasjenige eurer Dachkommen, es "ift die Eriftenz meines Reichs, welche mich "an gegenwartigem Rriege treibt. - 3hr "mußt nicht mabnen, ich febe nicht die "Schwierigkeiten, die Gefahren, die Dauer "und die mannigfachen Uebel eines fo großen "Unternehmens vorher. Ich habe auch die

große Macht des Saufes Defterreich binlange "lich erwogen. Gefest aber, wir maren gum 1. Untergange bestimmt, fo ift es immer groß, "nur gegen: bas: Schicffal fampfend, ju un, , terliegen. Sch bin aber weit entfernt, ein "foldes Unglud gu fürchten. 3ch bin bes "rechtigt, eine weniger traurige Bufunft gu , hoffen. 3ch habe Bundesgenoffen im Reis "de, die nur meine Anfunft erwarten, um "fich fur mich gu erflaren. Das Reftitus "tions : Edift hat alle protestantifche Fürften "emport. Sch erfahre, bag bie Urmee bes "Wallenstein vom Raube lebt. Die meinige, "obgleich bie ichwedischen Ginkunfte nicht "betrachtlich find, wird punktlich bezahlt. "Selbst die fatholischen gurften bereuen den "Benftand, ben fie zu ihrer Unterjochung "bem Rapfer geleiftet haben. Der Bergog "von Bagern, das Saupt der fatholischen , Ligue, ift nur burch bas Berfprechen bes "Befiges der Oberpfalz und der Rurmurde gu "einem Bunde mit Defterreich bewogen mors "ben. Er fennt bie gemeinschaftliche Gefahr, "ba er feinen perfoulichen Bortheil erreicht hat. Der Uebermuth des ftolgen Ballenftein

, emport alle Fürsten. Sollte es mohl fo afchwer fenn, einen Thron ju erschuttern, "ber nicht: auf Gerechtigfeit. feine Dacht "grundet, und beffen gludliche Ufurpationen "ben Talenten eines einzigen Seerführers "jugufdreiben find. Diefer Ballenftein übers bem bat vielleicht feinen untriegerischen " Segnern einen großen Theil feines Rubms , nur ju banten, und ichon wird er feinem "ichwachen Monarchen verbachtig, welcheit "mehr Bertrauen in die liftigen Rathichlage ber Priefter fest, deren Unterthan er ift, , als in bie Siege feiner Felbherren, bie bas "Befühl feiner Schwäche ibn fo gar, wenn "fie ihm nublich find, mit einer neibischen ,, Unruhe betrachten lagt. Bir find übrigens "im Befit febr wichtiger Berbefferungen im "Rriegsfache, welche unferen Feinden unbes " fannt find, und bas Deue befiegt bie Dens , fchen felbft, wenn es nicht bas Befte fent "follte. Im schlimmften Fall ift mein Rud: "jug immer ficher, weil bem Reinde eine "Flotte mangelt, ihn abzuschneiben. Lesley "ift icon in Straffund, und er wird fich "ber Infel Rugen bemeiftern. Die foll es

"meinen tapfern Truppen an Unterhalt feb. "len, follte er auch über Gee aus Schwes "ben herbengeschafft werden. 3ch fege ein " großes Bertrauen in die Maßigfeit, Spars " famfeit und Tugend meiner Golbaten; ba . bingegen die Feinde durch Schwelgeren, "Raub und Wolluft entnervt find. " werde jedoch einen fo wichtigen Entschluß ,, durch die Stande meines Reichs prufen ,, laffen, weil ich bie Benftimmung meines "treuen Bolfs über alles ichabe, und mir "die Buniche beffelben jum glucklichen Er-"folg nothwendig icheinen. Gollte ich auf "bem Schlachtfelde mein Grab finden, fo , verlaffe ich bie Belt mit ber feften Ueber: , jeugung, bag bie Borfebung meine Unters ,thanen unterftagen wird, weil fie tren "und tugendhaft find. Meine Minifter, "Feldherren und Reichsrathe werden bann "ihre Pflichten gegen meine Tochter und " gegen bas Bolt genau und eifrig erfullen, "weil fie mich verehrten und ihr Baterland "lieben."

Affare ben Maren, geschildert vom Grafen Montaget, frangofischen Aufseher ben der Daunischen Armee und frangofischen Generaltieutenant.

Aus den bisher unbekannten Memoires de Montazet, überfest vom Berfaffer bes Geiftes u. f. w. mit einigen Unmerkungen bes legtern.

Erst am 13ten November ersuhr der Marsschall, daß der König zum Prinz Heinrich gestoßen sen, daß 18000 Mann nach Freysberg marschirt wären, und daß er unterwesges ein österreichisches Korps zurückwarf, welches zu Nossen stand. Auf diese Nachsricht zog der Marschall sich noch näher an Dresden, um nicht mit diesem Plaß seine Kommunikation zu verlieren, damit er fersner die Detaschirungen nach Böhmen vershindern könnte, welche der Posten ben Freysberg erleichterte. Der Prinz von Zweibrück

besetzte mit Reichstruppen ben Posten von Dippoldismalda, welche ihn ben Annaherung einiger preußischen Husaren verließen. Nichts war trauriger für den Marschall. Die Trupspen selbst seufzten nach den Winterquartieren. Sie waren niedergeschlagen und muthlos.

(Anmerk. Hieraus kann man die Größe des Erfolgs und die Leichtigkeit der Aussführung schließen, wenn Friedrich der Große die Operationen versucht hätte, welche wir in diesen Anmerkungen ans deuten wollen.)

Die österreichische Armee war damals zu Plauen. Marschall Daun wollte erst 18000 Mann nach Dippoldiswalda schicken; da aber der Prinz von Zweibrück ihn benachtichtigte, das General Kinck zu Maren sey, so beorderte der General sogleich den Herrn von Brentano den Feind davon zu vertreit ben. Die Schwäche seines Korps und die Güte der Position des Feindes nöthigten den österreichischen Officier sich zurück zu ziehn, ohne seinen Austrag zu erfüllen.

Die Herren von Lascy und Montaget, welche urtheilten, daß der Marsch des Ko-

nigs nach Maren unbesonnen sen, verdop, pelten ihre Bitten beym Marschall Daun, daß er doch ein stärkeres Korps dorthin schicken möchte. Sie mußten unaushörlich seine natürliche Langsamkeit anreizen. Dann und wann gelang es ihnen; allein wie Herr von Montazet sich ausdrückt, so hatten ihre Worte die Wirkung der Tropfen von La Motte auf paralytische Personen: sie er, weckten auf kurze Augenblicke einige Thätigskeit, worauf aber nur eine desto vollständigere Lethargie folgte.

Ju ihrer Zufriedenheit murde jedoch das preußische Korps ben Maren, welches auf der Kommunikation mit Bohmen stand, ans gegriffen. Es bestand aus achtzehn Batail, lonen und neun und dreußig Schwadros; nen unter den Generalen Finck, Wunsch und Rebentisch, Favoriten des Konigs von Preußen.

Das Treffen bauerte bis zur Nacht. Die Seere brachten diese in Schlachtordnung in der Entfernung von 500 Schritten zu. Der Prinz von Ligne erzählt, daß General Lascy ihn scherzhaft fragte, zu welcher Stunde er

wolle, daß die Feinde fich ergeben folle ten?

21m 21: ben Tagesanbruch als bie Deffers reicher anfiengen ju feuern, erichien Bert von Rebentisch von Seiten bes General Rind und verlangte eine Unterredung mit Marschall Daun. Die Unterhandlung murde bem herrn von Lasen aufgetragen und in weniger als einer halben Stunde murbe befchloffen, daß alle übrig bleibende Dreußen Rriegesgefangene fenn follten. Der Morgen murbe bamit jugebracht, eine Urmee im fregen Relbe ju entwaffnen. Diefer Sieg war den guten Dispositionen juguschreiben, ferner ber Tapferfeit ber Truppen, ber Schnelligfeit mit welcher fie bie Dreugen brangten; bem Reuer und ben Mandvern ber Artillerie, welche beutiges Tages ben Bewinn ber Schlachten entscheibet.

(Unmerk. Ein sehr aufrichtiges Geständenis, welches dem Baponett nicht das Wort redet. In der That ist noch in unsern Tagen die Schlacht ben Austerlig blos durch die Artilleris gewonnen worden, welche von einer Sobe berab auf die an

einen Moraft gebrangten Ruffen mit Wirkung feuerte.)

Der Verlust ber Preußen war ganz aufferordentlich in jeder Rücksicht. Man nahm ihnen siebenzig Kanonen, 44 Munitionswas gen, Paufen, Fahnen, Bagage, neun Gesnerale, 20 Bataillone und 36 Schwadrone, zusammen 19000 Mann nach den Listen, welche ben den Generalen gefunden wurden. Herr von Montazet, der sehr vielen Antheil an dem Siege hatte, schiekte Herrn von Gazlibert seinen Adjutanten nach seinem Hose, die Neuigkeit zu überbringen.

(Anmerk. Es entsteht die Frage: konnte General Finck sich durchschlagen? Man wird sie wahrscheinlich mit Nein beants worten, wenn man bedenkt, daß er ben Plauen wieder herauskommen mußte, um zum Könige zu gelangen, daß er gleichsam mit einer stumpfen Wasse den Leib des Feindes durchrennen mußte; benn giebt es, so wie die Infanterie jest bewassnet ist, eine feste kompakte Stels lung, welche alles darniedertritt, und die Flanken Angriffe nicht schenet? Dies serstreuet. Daß General Finck rechtszumkehrt machen und nach Bohmen gezehen konnte, da er doch einmal kapituzliren mußte, ist an einem andern Orte gesagt worden.)

Es ift mahrscheinlich, bag ber Konig von Preußen, dem die Ungludsfälle gewöhnlich febr übele Laune verursachten, febr viel da: von empfand, ale er biefe Dachricht erfuhr. Den erften Brief, ben er indeß am 23ten von Wilsdruff an herrn von Sind ichrieb, ift boch febr gemäßigt. Er fagt barin, es fen bis dabin unerhort, daß ein preußisches Rorps vor bem Reinde die Baffen nieder: legte; man habe fogar bavon nie einen Be: griff haben tonnen. "Ich suspendire indeß "mein Urtheil über biefe Sache, weil die "Umftanbe mir noch nicht befannt find." Bielleicht mare biefer Monarch nicht fo ge: maßigt gewesen, wenn er nicht gefühlt hatte, daß er allein die Fehler verursachte, welche diefen Unglucksfall herbenführten.

Serr von Finct feinerseits sagte zu ben bfterreichischen Generalen: 323ch murde heute

"nicht bey ihnen seyn, meine Herren, wenn "der König meine Borstellungen hatte ans "hören wollen, als er mir befahl, die Posmen. Gren won Dohna und Maren zu nehe "men. Er hat mir geantwortet; die Desters "reicher denken nur daran, sich nach Böhe "men zurückzuziehen. Sie sind schon dahin "auf den Marsch. Es mangeln ihnen die "Lebensmittel, und durch diese Position "wird er ihnen diejenigen abschneiben, welche "sie täglich aus ihrem Lande erhalten; oder "wenigstens wird er sie ihnen viel seltener "machen durch die Schwierigkeit sie zu ber "kommen."

(Anmerk. Ueber diese Rede des großen Friedrichs sey es mir erlaubt zu bemerken, daß diese Position als ganz in dem Rukt ken des Feindes nicht allein die Lebensmitz tel abschnitt, sondern auch den Nückzug unmöglich machte. Wer zu viel beweißt, beweißt nichts, läßt sich auf sie anwenden. Der große Friedrich handelte also hier nicht, wie es scheint, nach dem Gesetz des kleinsten Auswandes. Wollte er die österreichische Armee nicht vers

nichten, nach einer Theorie, die Gute bert in seinem Werke lehrt und Napos, leon in seinen Feldzügen ausgeführt hat, so war die Position von Maxen die schlechteste von allen möglichen.)

Dem Könige also muß man den einzigen Fehler zuschreiben, welcher während diesem Feldzuge ben der Armee des Prinzen Heinrich gemacht wurde, der weiser und kalter, schott für geschickter in der Kriegskunst, als sein Bruder, gehalten wurde.

(Unmerk. Ich mage es nicht gleicher Meix nung zu seyn. Der Krieg des Prinzen Heinrich konnte nie zu solchen Resultaten führen, wie diejenigen, welche Friedrich ben vielen seiner Bewegungen beabsichtete. Wenn Heinrich solche Zwecke sich vorgesetzt hatte, dann murde man in der Wahl der Mittel gesehen haben, ob er ein größerer Feldherr war, als sein königlicher Bruder. So aber bes schränkte er sich auf die Deckung von Sachsen gegen Feinde, die unter der Mittelmäßigkeit standen.)

Wenn nach Absendung bes Korps nach

Maxen der König gegen die öfterreichische Armee eine Bewegung machte, so wurde jes nes Korps dem Angriffe und seinem Unglück entgangen senn. Allein nach dem ersten Fehs ler begieng jener Monarch den zweyten, daß er in der Gegend von Wilsdruff ruhig blieb.

Man muß indeß gestehen, daß General Finck unverzeihliche Fehler in Ausübung der Besehle des Königs machte. Seine Dispossitionen waren schlecht, und er schlug sich matt, obgleich die Zahl seiner Truppen und die Natur des Terrains ihm noch erlaubten, sich wohl zu vertheidigen.

(Anmerk. Wenn der König mit seiner ganzen Armee nach Maren marschirt wäre, welche Bewegung er verbergen konnte, da der Graf Montazet gesteht, man habe nicht gewußt, was ben der preußischen Armee vorgehe; wenn er dann plößlich von hinten einen Angriss mit ganzer Macht gethan hätte, so ist es gewiß, oder alle psychologische Muthmaßungen mußten trugen, daß er die Armee des Marschall Daun eben

fo vernichtet hatte, wie Dapoleon bie ofterreichische Armee ben Ulm. Defterreicher hatten fich nach Dresben hineingeworfen, und bann nach der Laus fit, wenn fie nicht in Dresben einger ichloffen murben. In benben Rallen murden fie aufgerieben und Friedrich gieng nach Wien. Wenn ber Konig von vorne angriff, mabrend Finck von bins ten, fo murbe megen ber verhaltnigs maßigen Odwache bes Findichen Rorps, obgleich 20,000 Mann ftark, der Erfolg nicht allein viel schwächer, sondern auch fogar vielleicht immer die Gefangens nehmung bes Finchichen Korps, eben Desterreicher nicht retiriren Die weil tonnten, gewesen fenn; benn fie mußten auf ihrer Flucht ben General Rincf aus Bergweiflung ju Grunde richten. Mer hinten angreift, muß die Sauptfache. hinten binbringen.

00000000000

Durfen Ranonen verloren geben? —

Dad deutschen Systemen erhielt ber Offis cier, ber bem Staate eine Batterie rettet, ober vielmehr gur rechten Beit aus dem Bedrange führt, nicht felten großes Lob, fa auch zuweilen ben Orben, und berjenige, bem ber Feind feine Ranonen wegnimmt, visfirt, in der Regel, Ehre und Reputas tion, auch mohl den Gang nach der Fes ftung! - Dies muffen offenbar zwen Ertreme fenn, benn Urfache und Birfung begreifen fo ziemlich Uftimate in fich. Extreme taus gen aber nie etwas und finden ihre Stelle einzig und allein in ber Mathematit, mo man fich auf fie einschrankt, um alle Swi: ichenfalle mit einzuschließen; am allerwenige ften taugen fie aber fur ben Rrieg, der troß aller Opftemen, großen und fleinen Sand:

und Safchenbuchern, doch nur gu 'oft bem Officiere Gelegenheit giebt, fich der Leitung seines gesunden Menfchenverstandes und feisner funf Sinne überlaffen zu muffen.

Sollte nun hierben fein Mittelmeg lies gen? Sollte der Gesichtspunkt nicht naher und beutlicher zu bestimmen senn, wo der Richter Ehre und Schande nach dem Gewinne oder Verluste einiger Ranos nen abwiegt? — Ich dachte, es verlohnte sich wohl der Muhe, dieses etwas naher zu beleuchten.

Unpartheischer Leser von Shre! greife in deinen Busen und sager Wie lange wirst du den Angriff einer entschlossenen feindlichen Kavallerie aushalten? Wirst du nicht — im Bewußtseyn, daß dein Loos auf der einnen Seite ungewisse Ehre, auf der anderen aber unausbleibliche Schande ist — wirst dir nicht schon früher auf deinen Ruckzug dens ken, ehe dein Spiel einmal aus dem Stacheren ins Wagende übergieng? Wirst du mit diesem Bewußtseyn in der Brust dich je dem aussehen, daß hier eine Möglich, beit, dein Geschüß zu verlieren, zur Wahra

scheinlichkeit und diese wiederum zur Gewißheit übergehen konnte? - Sen gerecht, sen billig! und antworte - Nein!

Warum lehrt ihr nun euren Burichen bas Kartetschenfeuer Auge in Auge mit dem Feinde? Barum pralt ihr in euren Schieße tabellen mit der Richtung auf 300 Schritt? --Ift Giner unter euch, ber fich bes Gefühls bewußt ift, jemals in offener Felbichlacht fo lange mit Borfas ausgehalten haben, bis Möglichkeit mit Unmöglichkeit feine Gefchuse ju retten, jusammenfiel; hat Giner unter euch jemals die benden Extreme nach ihren Rolgen erwogen und ift bennoch geblieben, fo werfe er ben erften Stein auf mich! Und wollt ihr mich bann richten, fo werft erft allen Eigendunkel, alle Pralfucht, allen bochs trabenden Enthusiasmus - ber oft burd eine einzige feindliche Rugel gefühlt wird von euch; ift biefe Schaale abgeworfen, bann mag ber Rern mich richten! .

Es scheint, als mare es den Franzosen von jeher vorbehalten gewesen, uns in Ruckssicht deffen, was sich auf den Rrieg bezieht, poranzugehen und die Scenen ben Rosbach

werben nach gerade abgenut, um ste noch langer dem Lichte einer großen Nation zum Schatten dienen zu lassen. Nach sener sür deutsche Truppen so glorreichen Spocke ist zwar auch noch viel genug gethan, aber doch fast noch mehr gesprochen und spstematisirt worden; zugegeben, daß es die Franzosen noch weniger an schönen Worten sehlen ließen, so sehrt doch die Geschichte ihrer neueren Kriege, daß die That ihren Worten auf dem Fuße gesolgt ist. Sind es denn andre Menschen geworden? Kann der Geist eines Einzigen Millionen gleich umschmelzen? Nein, der Grund liegt näher:

Sie fliegen in der Kriegskunst da, wo wir muhsam schreiten; sie stehen nie still; ihre Kriege sind ein ewiges Fortschreiten in der Kunst den Krieg zu führen, weil sie

fern von Vorurtheilen sind! Sie opfern (wenn man es doch so nennen will) mit lachendem Muthe zwanzig, ja hundert metallene Nöhre auf, aber sie has ben vorher ihre Rolle bis zum letzten Aus genblicke, wo die Sache erst eine ernstliche

Benbung nimmt, fortgespielt, und wenn wir ber Tapferfeit weichen, fo weichen fie ber Tollfühnheit. Barum?\_weil fie breift genug find, ein Geschut an ein Dens schenleben zu fegen; weil fie bas Befchus als ben Mittler betrachten, bas fich bin: långlich bezahlt gemacht hat, wenn es hun: bert feiner Feinde erlegte. (Und mas find hundert Mann auf dren Rartatichenschuffe Muge in Muge mit dem Feinde?) Gie fuh: ren ihre Magel jum Gefchügvernageln nicht bloß pro forma mit sich; sie fliehen mit Menschen, Pferden und Ladezeug und über: laffen gern einem tollfühnen Feinde bie Ehre, hundert leblose Rohre mit dem Blute von Taufenden feiner Bruder erfauft zu haben. Aber hier ift bas Spiel noch nicht gu Ende. - Bird es nicht leicht fenn, eis nem Feinde, der durch Eroberung von Be: fchuten - die im gangen Sinne bes Borts bis auf den letten Mann ausgehalten ba: ben - ermattet und geschwächt ift, wird es nicht leicht fenn , folch einem ohnmachtig gewordenen Feinde das Gefchus mit einer gut: geschonten Reserve wieder abzujagen? Eritt auch biefer Fall unter zehn nur einmal ein, was ist dann verloren? — Dem Feinde ist die theuer erkaufte Aussicht auf ein bunstes Regimentsstegel vereitelt und sie — lass sen hundert Jündlöcher ausbohren! —

Jebe, auch noch so gute, Einrichtung ist Mißbrauchen unterworfen, also auch biese. Ift aber Schande der Lohn sur überhaupt verlassene Ranonen, so laßt lieber Tobt den Lohn für zu früh verlassene Seschüße seyn; aber stoßt den Mann nicht aus eurer Mitte, der im ungleichen Kampfe der Unmöglichkeit wich, und dessen Fall durch rauchende Blutströme seiner Feinde bezeichnet ist.

Doch Schande und Fluch dem Officiere, der nach unserer deutschen Organisation so handeln kann! Er ist mit seinen Körper; und Geisteskräften dem Systeme seines Herrn unterworfen, und wenn nicht die bloße That bestraft zu werden verdient, so muß doch daben die Willführ geahn; det werden, die sich der Officier nie zu Schulden lassen kommen darf. Aber der Staat sollte die Bestegung dieses Vorur;

theils fanctioniren; er sollte ben Wahlspruch: Ultima Ratio Regis etwas milbern und ein Gesetz ausheben, was vielleicht seinen Werth hatte, wo der Preis der Kanonen noch höher als der der Menschen galt; — nur der Staat kann in einem so kislichen Falle den Ausschlag geben, und der Unterzgeordnete darf bis dahin nur glauben und nicht sehen.

Bas aber ließe fich von dir, beutscher Soldat, der du marlich dem Felfen im Meere verglichen zu werden verdienft, mas ließe fich von bir nicht erwarten, wenn bu mit angeborner , eiferner Standhaftigfeit, faltblutig dein Geschut fo lange bedienft und taufendfachen Tod unter die Reihen ber fchleuderft; wenn du auch Sturmenben bann noch aushältst, wenn bas mogenbe Geschwirre der anstürzenden Kavallerie näher und naber fommt; wenn grade in blefem entscheidenden Augenblicke, mo jede beiner Rugeln ihren Mann ficher trifft, beine Besonnenheit der Tollfühnheit deiner Reinde die Maage halt! Bare bann wohl ber Berluft einer Batterie nur ber Rede werth,

ihrer unermeßlichen Wirkung gleich gesetzt auwerden? Du wirst dich mit dem Ladezeuge
in der Hand auf dein unermüdetes Pferd
sehen (denn von einer andern, als von der
reitenden Artillerie, kann hier freilich nicht
die Rede seyn) und giebst dein Geschüß
einem Feinde Preis, der mit Funszig von
Hundert die Ehre erkauft hat, es zu
nichts — wenigstens für den Augenblick —
brauchen zu können.

Wer wollte es wagen über dich ben Stab zu brechen? Wo liegt hier ein Mortiv zur Schande? —

Jeht seheft du die Wahrscheinlichkeit daran, und nimmst einem erschöpften Feinde, der auf keuchenden Pferden muhsam seine geschmolzenen Glieder sammelt, den frechen Raub mit einer Handvoll kernfester Brüder wieder ab, und lösest so ein Rapital mit Wucher ein, das nuß, und zwecklos einen Augenblick in seinen Handen entweihet war.

Aber ber Staat mußte beine Schritte fanctionirt haben !

## Ruganwenbung.

Batterieen ju fturmen und ju vertheidis war - ohne Ruhmredigkeit - von jeher ben preugischen Truppen eigen. Be: fellte fich nun ju biefem fur Ewigkeiten gegründeten Rufe der zwepte, daß der preuf: fifche Artillerift nur bann erft fein Gefchut verläßt, wenn er bas Deife im Muge feines Reindes erblickt, und bag er es bis dahin mit der hochsten Besonnenheit wie auf dem Exercierplat bedient (dies wird von allen andern Waffen der Artillerie am leichtes ften ); erprobte sich dieser Ruf nur durch zwen Benfpiele voll Energie: fo murbe eine preußische Batterie bald jum Rolog merben, ber außer feiner individuellen Starte für unbezwingbar gehalten werben mußte, die Ueberzeugung vom Dafenn jenes fpres denden Grundsages sich zur Ueberzeugung von der Uhmöglichfeit gatten murde; und bald mußte man es mit unter bie militairis ichen Ungereimtheiten halten, preußische Batterien erobern zu wollen.

- ck -

©©©©©©©©©©

## Heber

die Berbefferung des Rekognoscirens.

Das geographische Rekognosciren, (welches eine genauere Kunde der Gegenden, in des nen ein Heer operiren will, verschaffen soll, als auch die besten Specialkarten gewähren) hat zeither durch das Weiterdringen im Gestiet mehrerer dazu gehörigen Hulfswissen; schaften einen höheren Grad der Vollkoms menheit erreicht als ehedem. Der verstorzbene preußische Ingenieurmajor von Miller eignete sich hier bekanntlich ein wesentliches Verdienst zu, welches dem militärischen Pusblikum seine nachgelassenen Schriften, die nächstens im Frölichschen Verlage zu Berlin

erfcheinen, bezeugen werden. \*) Es bestebt hauptsächlich darin, daß er in der physikalis fchen Erdfunde Grundfage auffuchte, ben Beurtheilungen des Terrains im Allge: meinen leiten konnen. Dahin gebort Die Lehre von den Gebirgshangen, dem Baffer: juge, ber Spublung u. f. w. Dit ben bare aus geschöpften Begriffen ( und, verftebt fich, nach hinlanglicher praktischer Uebung) wird ein Offizier auch in furzer Zeit in Stand gefest, dem General, der ihn fandte, eine vollständige militarisch ; geographische Stizze eines Terrains von mehreren Quabratmeilen Eben fo merben die Positionen, zu liefern. die Kolonnenwege u. f. w., vermoge biefer Sulfemittel, rafder aufgesucht fenn.

Davon fen aber hier nicht die Rebe, fons bern vom Refognosciren bes Feindes, seinet Stellung, seiner Bewegungen nach:

Die unendliche Wichtigfeit biefes Gegene fandes leuchtet ein, und man befift auch

<sup>\*)</sup> Denen Officiers, welche ben ihm bie Wintervortesum gen hörten, bie mahrend eines Zeitraums bon 16 Jahren ihn befchäftigten, ift es bereits befannt.

eine große Menge von Winken über bas Berfahren retognoscirender Personen: wie fie einzelne Reiter voransenden, andere gum Absuchen vermutheter Sinterhaltspunkte gebrauchen, felbst möglich nabe an ben Feind Schleichen, und ihn unerfannt beobachten follen; wie man bie Sohen, Thurme, Schloffer, benuten, und mit Fernrohren verjeben fenn muffe; wie es mit Bifitation ber Dorfer, Balber, Defileen u. f. m. ju halten fen. - Eben fo ift das hiermit genau zusammenhangende Guftem ber Gicher stellung ber Lager, burch weit vorgeschobene Avertiffementspoften, Patrollen, Bedettenfetten, Bereitschaften, bis in febr genaue Details ausgebilbet. Ben bem allen zeigt bie Geschichte neuerer Feldzüge verschiedene Kalle an, wo die Feldherren von den feind lichen Bewegungen in ber Rabe Schlecht uns terrichtet maren, und mogen gleich unmittel: bare Ueberfalle (wie einige im fiebenjährigen Rriege) feltner werben, fo wird man mes nigstens haufig in bem Grabe überrafcht, baß die Zeit ju vollständigen Borfehrungen wiber bes Gegners Abficht ju furg wird.

Wie übel war z. B. Mack ben Ulm berathen, obgleich den österreichischen Husaren das Lob gebührt, zu rekognoscirenden Patrollen vorzüglich geeignet zu seyn.

Das zeigt an, diese Wissenschaft (ober Runft, — wie man es nennen will) muffe nach hoherer Vollkommenheit streben.

Leicht ist sie überhaupt nicht. Sie muß besonders unaufhörlich den Kampf mit zwey Hautschwierigkeiten eingehen: mit allem was maskirtes Terrain heißt, und mit der Nacht. Lestere wirkt jest weit mehr entzgegen als sonst, da der Winterkrieg immer gewöhnlicher wird.

Indeß ist das Vervollkommnen jeder Wissenschaft Kampf, so wie das ganze Leben, und die kleineren Siege des Genies setzen die allgemeine Fortschreitung der Menschheit zusammen. Zu vervollkommnen ist alles; die Gränze unserer Entwickelungen kennen wir nicht. Daß aber in der deutschen Kriegs; kunst so wenig verbessert wird, macht, daß die vaterländsschen Heere zu sehr in sich gesschlossene Korporationen sind. Nicht gern blickt der Soldat aus seiner Sphäre in ein

fremdes Bebiet, fonft murde fich ihm mane ches Brauchbare aus fonft heterogenen Bife fenschaften barftellen. In Frankreich hinge: gen, wo die Revolution Gelehrte und Runft: ler jeder Gattung zu den Waffen rief, marb bas Geschäft des Rrieges vielseitiger behan: belt, und gewann badurch einen machtigen Borsprung. Doch sollte man vermuthen, es mußte noch weit mehr geschehen fenn; aber die Meu : Franken fanden ichon in ber erften Unftrengung, welche bie Doth aufdrang (fie bestand fast nur im Begwere fen der Vorurtheile, mas aber schon ein ne: gatives fühnes Aufstreben wird ) den Sieg fo leicht ben ihren, tros der harten Stra: fen, aufflarungstragen Feinden, daß es ib: nen nicht weiter nothig ichien, noch beträchte liche neue Muhe anzuwenden.

Dagegen follte man in Deutschland (nam, lich dem beau reste dieses einst so stattlichen Körpers) doppelt, zehnfach, ja hundertsach streben, wo es irgend eine Kraft zu erhöhen gibt.

Diese Tendenz allgemein, recht allgemein gemacht, konnte boch vielleicht felbft jest

noch Rettung gewähren. Der Leser schüttelt ohne Zweifel ben Kopf, boch bringe er nur recht genau in den eben ausgesprochenen Begriff ein; er umfaßt mahrlich nicht wesnig. —

Ich gebe, um mein winziges Scherstein zu biesem hypothetischen Streben (benn wirklich wird doch nichts daraus) zu liefern, hierben Grundrif eines Korps, welches ausschließlich für das Rekognoscirungsgeschäft \*)

<sup>\*)</sup> Greunde ber Sprachreinbeit fonnten biefe Leute Spaber nennen, ob smar bas Wort ju nahe au Rundichafter oder Spion liegt. Freglich ift ies ber Retognofcirende ein'bemaffneter Spion. Ueber's baupt ift es fonderbar, bag die perftanbigften, verschmitteften Rriegsinstrumente fo im schimpflie den Geruch fteben. Es fommt blog bager, weil man fie ihrer Gefährlichkeit halber mit bem Strange Dagegen brauchen Die Cafaren u. f. w. fie beehrt. gar gern, und oft hat wahrlich fo ein armer Teufel, ber vielleicht vier Bochen barauf am Balgen bing, manches Blatt in einen Lorbeerfrang gewunden. - Genug, Gpaber mogen biefe neu: projektirten Truppen-beifen. Bas kommt auf die genaue Bestimmtheit im Titel an. Saben wir boch Grenadiere, die in ihrem Leben bas Ding nicht faben, wonach fie benannt find, ungepans serte Ruraffiere u. C m.

errichtet mare; eine Maasregel, die sich als sehr heilsam empfiehlt.

Das Korps ist, wie man erwarten kann, beritten, und nach Größe des Heers, welches einen Feldzug besteht, (auch der Gegensten, in welchen operirt wird) besinden sich davon dren, vier, oder mehrere Eskadrons im Hauptquartier und wo es sonst nothig ist.

Eine Eskabron besteht in vier Officieren, die aus den unterrichtetsten ersahrensten Insgenieuren genommen werden. Nebst grundsticher Wissenschaft gehört ein gesunder krästiger Körperbau zu den Bedingungen, unter welchen jemand hier angestellt wird. Die Officiere brauchen aber hier nicht nothwens dig ihre Laufbahn fortzuseten; wer frostelnd, engbrüstig, schwachsichtig wird, taugt nicht mehr, demungeachtet kann er an andern Stellen, besonders in Festungen, noch sehr vallde seyn.

Jeder dieser Officiere muß fähig senn, einen acht, friegeskünstlerischen Rapport zu machen. Was das heißt weiß der Leser; ein solcher Rapport ist oft die halbe Dispossition.

Rächstdem zählt die Eskabron zwanzig reitende Sager. Junge rafche Leute, mit Jagd: und Forstwiffenschaft fo vertraut, ale mit ber Terrainlehre im militarifchen Bezug. Keldmeffen mit Inftrumenten, um in bem nach coup d'oeil Fertigkeit zu geben, verfteht fich von felbft. Bor allem aber Uebung im Abichagen der Diftangen, eine Runft, von der viel geredet wird, die man aber fele ten vollzogen fieht. Es wird ein ausführlis cher Lehrplan bierzu entworfen. Grunes und reifes Setreide, bobe Balbung und Bestruppe, Berbit: und Fruhjahrslandschaft, feuchte und trocfne Temperatur, Wind und Rebel, Schnee, Regen, Thauluft, Gons nenftand, Dammerung, Mondlicht, und endlich bunfle Nacht - alles bas andert bie Ansicht ab, aber bennoch bem Grrthum auszuweichen und ber Bahrheit zu naben, heißt hier bas Biel. Ernfter Ungriff ber Sache wird bald Birtuofen erzeugen.

Sie mögen, außer Piftolen und Sabel, allenfalls eine leichte Buchse führen. Auch steigen sie in Gebirgen, oder wo es sonst erforderlich wird, ab, und segen ihre Be:

voachtungen von Berggipfeln, hohen Gestäuden u. f. w. fort. Seder ist mit einem guten Fernrohre bewaffnet, mit deffen Eisgenschaft er so umgänglich bekannt senn muß, als der Reuter mit dem Pferde, der Schütze mit der Flinte.

Er muß auch ein beutlicher Berichterstatz ter heißen, wenn schon nicht in dem Grade wie sein Officier. Damit er daben verständige Schlusse machen kann, von dem was er entz beckt, auf das was wohl da verborgen senn mag, muß er (was gar nicht einmal erst erwähnt zu werden braucht) in allen übriz gen Zweigen der Kriegswissenschaften auch nicht fremd senn. \*) Gute Unterrichts: Anz stalten gehören daher vor allen Dingen zu diesem Korps, wo man ja tief, nicht breit lehren muß, um den Schülern viel benzuz bringen.

enblich gehoren jur Eskabron hundert gemeine Reiter. Ihr Gefchaft ift Unterftus

<sup>\*)</sup> Ein guter husaren : Unterofficier schließt icon von entbeckten Seitenpatrollen, auf die mahrscheinlich dahinter marschirenben Kolonnen, und der Richtung ihres Beges, jablt die nächtlichen Lagerfeuer, ic.

hung der Officiere und Jäger, nur im Nothe fall Bedeckung, wozu man immer noch die gewöhnlichen Reiter Rommando's mitgeben kann. Damit sie aber erstere gehörig zu vollsziehen im Stande sind, gebührt ihnen allerzbings auch wenigstens so viel Unterricht, als jeht etwa ein Bombardier empfängt. Sie führen außer der übrigen Bewassnung eine Dike; der Grund davon folgt bald.

Das ganze Korps muß schnelle und die Fatigue ertragende Pferde reiten, worunter kein Schimmel senn darf. Auch muß an der Kleidung alles beseitigt werden, was in der Ferne leuchtet; kein weißer Riem, kein weißer Mantel, oder nur Federbusch. Grun oder grau sind die passendsten Farben.

Ohne Streit wird man einraumen, daß wenn einer Berrichtung ausschließlich Ine bividuen gewidmet, und diese mit raffinirter Sorgfalt gebildet werden, sene dadurch schon an Vollkommenheit gewinnen muß. Doch dieser Plan dehnt sich weiter aus.

Borerst foll nach ihm die Telegraphie mit bem Refognosciren (Spahen) verbunden werben. Wie kostbar die Zeit im Kriege ift, weiß man, und Feld, Telegraphie wird in ben meiften Fallen nothwendig zu ihrem Ges winnst fuhren muffen.

Schickt jest ein General Officiere auf einige Meilen weit fort, um Nachrichten über ben Feind einzuziehen, so empfängt er diese erst ben der Officiere Zurückfunft. Eine Stunde früher brächte oft einen unzuberechenenden Bortheil.

Ich habe oben von Piken geredet, welsche aber von einer ganz neuen Gestalt seyn mussen: ihre Lange ist etwas mehr als acht Schuh, das spike Eisen ist rund und läuft verjungt aus, wie ben denen der Kosaken, der Schuh ist aber mit einer immer engeren Aushöhlung versehen, über welche auswärts ein hinlänglich haltbarer Beschlag gelegt ist; der ganze Schaft muß auch stärker wie gezwöhnlich seyn. Man erräth schon, daß diese Wasse noch zu einem andern Behuf als zum Gesecht dienen soll.

Ja wohl. Seche diefer Piten werden in einander gesteckt, durch eine Feder jede an die andere befestigt, und nun richtet man sie auf (daß sie das aushalten, ist das Maaß für die gehörige Starke) und erhalt eine Stange von funfzig Schuh Sobe.

Wie bey der preußischen Infanterie zu sechs Mann ein Sefreyter getheilt wird, bekommen sechs Ulahnen einen Telegraphischen (Fernschreiber). Dieser trägt statt einer Pike die (gewöhnlich zusammengelegten) Terlegraphenslügel, die ben der Aufstellung ihren Plat auf der obersten Spitze bekonzmen. Sie sind von Leinewand mit dünnem Drath ausgesteift; seine gewächste Schnüre, zur Bewegung gehörig, hängen herab. Sie bestehen aus vier Flügeln, jeder einen Schuh breit und sechs lang.

Der Fernschreiber darf bloß ein Alphabet Charaktere inne und die Fertigkeit has ben, alles was ihm vom Officier geboten wird, oder was der Bordermann, den er beobachtet, schreibt, genau und schnell anzuziehen. Die jedesmalige Bedentung der Charaktere selbst braucht er gar nicht zu wissen; des Feindes halber ist es auch nühlich, daß sie jeden Tag verändert werde.

Jeder Fernschreiber muß allemal zwey

so lange der Posten ansgestellt bleibt, muß auch ein Auge an dem zugetheilten Fernrohr, liegen. Alle drep wechseln von Viertelstunde zu Viertelstunde ab. Der Usahne braucht nur das Aufmerksamkeitszeichen zu kennen; wenn dies gegeben wird, rust er den Schreis ber herben. Dieser sieht nun nach der dars auf folgenden Chiffer aus, und schreibt sie nach. Dann dreht er sich um und sieht, ob sein Hintermann auch wieder richtig kopiets eher darf er die Chiffer nicht andern.

Sehen wir nun ein Benfpiel, welches die großen Bortheile eines solchen Korps, (dessen Glieder, wie in die Augen fällt, ja auch ben vielen anderen Gelegenheiten zu brauchen wären) einleuchtender macht.

Diederungsrändern der Spree stände ein Rorps, welches aus Sachsen oder der Lausis den Feind erwarte. Allerdings würde man eine solche Position niemals nehmen, son dern nach den Passen vorgehen, es ist uns aber hier um eine Voraussehung zu thun. Wir nehmen sie aus der Nähe, und da der Leser jede Spezialkarte der Mark deshalb

nachsehen kann, so ersparen wir uns eine besondere Zeichnung.

Der rechte Flügel mag zurückgebogen an dem bekannten Templower Berg lehnen; die Mitte geht über den Briger Weg, die Rixborfer sumpfigen Waldungen, die leicht bis ans linke Spreeufer unzugänglich gemacht werden können, nehmen die leichten Truppen auf, welche über den linken Flügel hinzansstehen, der auf den nächsten Höhen des befestigten und mit einem starken Kantonnes ment belegten Dorfes endet. Der Briger Wald ist verhauen. Brig, Templow Schosneberg sind in Vertheidigung gesetzt u. s. w.

Man ist aber über die Stellung, in der man eine Schlacht erwarten will, noch nicht einig, auch sollen die naheren Umstände sie erst bestimmen. Der Feind, der, wie man weiß, in zwey Korps bey Torgan und Wittenberg die Elbe passirte, kann über Telstow, oder über Trebbin, über Jossen, selbst über Wusterhausen nahen, denn sowohl zu Wittenberg, als zu Luckau und Lübben wurz den Magazine angelegt. Auch kann die Unskunft auf mehreren Wegen zugleich erfolgen.

Um zeitig benachrichtigt zu fenn, empfiehlt nun die Borficht, nach Sarmund, Erebein, Boffen und Bufterhaufen Averstiffementspoften zu stellen, welche wieder nach Belit, Luckenwalde, Baruth, und im Storckowschen Kreise patrolliren laffen.

Run muß man aber in Berlin (welches wir als das Sauptquartier ausehen) den Rapport aus einem der erftgenannten Derter abwarten, welcher doch, auch ben aller Un. ftrengung der Pferde, zwen bis dren Stunden ausbleibt. Gben fo lange, ober langer, warten die dortigen Kommando's auf ihre Dazu find bie erften Machs Entsendeten. richten bis jest febr unvollfommen, weil man erft ben vergemifferter Unnaherung bes Feinbes auf diefem ober jenem Bege genauer refognoscirt, Letterer bringt unterdef balb fo weit vor, daß er im Abstand eines for: cirten Mariches von uns fteht; man ift ges nothigt, die Rachte unter bem Gewehr gue zubringen, und ichwebt über die Dagnehe mungen des Gegners in gefahrlicher Unge: wißheit.

Befentlichere, um mehrere Stunden frue

her eingetroffene Nachrichten wurden oft in Stand segen, bem Feinde kraftiger zu bes gegnen, ihn in eine Schlinge zu locken, auf bem Marsch anzufallen, ober was sonst im Gebiet ber Möglichkeit lage.

Nach dem Projekt, was hier in Rede fieht, murbe nun nach jedem der erstgenannsten Orte ein Officier, vier bis fünf reitende Jäger und die dazu gehörigen Mahnen gerschickt.

Der nach Sarmund bestimmte Officier läßt nun gleich eine telegraphische Kommus nikation hinter sich. Auf dem Templower Berge sindet der erste Posten Plaß (welchen der Beselhschaber aus dem Gebäude des Haupt; quartiers beobachten läßt), auf dem Stegslißer der zweyte, auf dem Thurm von Telstow der dritte, ein anderer zwischen Neus Beeren und Philippsthal auf einer Anhohe, vielleicht noch einer zwischen da und Sarmund, der leste in Sarmund selbst. \*)

<sup>\*)</sup> Man muß nämlich bes Walbes halber eine Kruns mung bilben. Ich bin nicht vertraut genug mit bem bortigen Terrain, um in wiffen, ob die

Die Meldung von Sarmund aus kann nun binnen wenigen Minuten zu Berlin anlangen. Die Posten mussen auch alle Viertelstunden melden; ist nichts vorgefallen, schreiben sie bloß: "nichts Neues!" So lange dieser Rapport von allen Linien richtig einlauft, darf das Lager sichere Bequems lichkeit genießen, die Leute können (wenigsstens größtentheils) ruben, und die Pferde entsattelt senn, wogegen man jest häusig genothigt ist, Menschen und Vieh durch Uerbermaaß der Fatigue zu Grunde zu richten.

Der Officier in Sarmund stellt aber einen Jäger bis Belit por, und unterhalt wieder mit dem eine Korrespondenz Linie, Der Jäger in Belit schieft unaufhörlich Ulahnenpatrollen vor und seitwärts, und

Bruchgebuiche in ber Gegend von Philippsthal bie Auslicht von dem höchften Gebäude in Sars mund nach den höhen bey Rudow maskiren folleten. Es scheint aber nicht, da sie zu niedrig liet gen. Wäre es aber, so muß, wie in allen solchen Vallen, die Korrespondenz von dem maskirten Punkt bis zum ersten frenen durch einen möglichft eilent ben Reiter gebricht werden.

zieht durch Landleute, Reisende, und auf jede sich darbietende Art Nachrichten ein. Hiernach richtet sich sein Rapport an den Officier zu Sarmund, und so lange nichts Bemerkenswerthes vorsiel, unterhalt die Lienie ebenfalls das Nichts: Neues! Von Sarmund aus wird noch überdies eine Besobachtung auf den Potsdammer Brauhaus: berg gesetzt, die den Belitzer Wald fortdaus rend absuchen muß, wenn gleich von Belitz nach Ferch Patrollen gehen. Sarmund sens det überdies den Trebbiner Patrollen entges gen, wie Belitz benen von Luckenwalde.

Der Officier zu Trebbin hat seine Linie vom Templower Berg (dem Centralpunkt) über Mariendorf gelegt, dann über eine Höhe zwischen Marienselbe und Mahlow, dann vielleicht nach der Dietersdorfer Windmühle. (Das obere Dach wird hier sowohl als ben Thürmen durchbrochen, der Telegraph empor hinausgesteckt, und durch seine Schnüre regiert, während die Schreisber saus Lucken beobachten. Doch mussen immer zwey Deffnungen vorhanden senn; da auch der Blief nach dem Hintermann

frey seyn muß, und der Befehl 'abzugehen, vom Hauptquartier aus, ebenfalls durch den Weg der Telegraphen gegeben wird.) Dann nach Ludwigsselde und Wilmersdorf. Krum, mungen werden auch hier wegen der Walsdungen nothig seyn, darauf kommt es aber beym Telegraphiren gar nicht an, da eine Weile Limweg vielleicht nicht den Unterschied von einer Minute macht. Die zwepte Linie, von Trebbin nach Luckenwalde, ist sehr ber quem zu legen.

Von Berlin bis Zossen sinden sich Hos; hen zur Genüge. Der Templower Berge Posten korrespondirt mit dem zwischen dort und Buckow besindlichen. Dieser mit Buckow, so fort nach Groß Ziethen, Sel, chow, Brusendorf, Mittenwalde, Zossen. Man wählt, nach Umständen, Hügel oder Thürme, und bestimmt den Zwischenraum, je nachdem die Telegraphen deutlich zu sehen sind, oder auch nach Güte der Fernröhre, die man dazu geben will. \*)

<sup>\*)</sup> Die optischen Instrumente sind nicht mehr so theuer als ehebem. Ein Fernrohr, das auf eine Meile bis

Boffen hat seinen vorgeschöbenen Posten in Baruth. Bis Jachzenbruck oder Zesch wird die Telegraphenlinie wohl zu stellen senn, dann aber unterbricht sie vermuthlich der Wald, und man muß durch Reiter rapportiren. \*)

Von Berlin bis Busterhausen stehen die Fernschreiber auf der einen Rirdorfer Binde mühle, auf dem Kirchthurm zu Rudow, ben Bonsdorf ober Schönfeld, Wolstersdorf, Busterhausen.

Bufterhausen mag feinen zwenten Poften in Stortow haben.

Wie alles untereinander durch Patrollen fich begegnet, alles praftifable Terrain immerfort abgefucht wird, und man bey jedem

anderthalb ben hier erfordertichen Dienst leisiet, würde (in der Menge) nur einige Thaler kofen. Es müßten zwar ben der Eskadron so viele, als Vernschreiber, vorhanden senn. Der Gegenstand ist aber zu wichtig, als daß die Ausgabe in Anschlag kommt. — Die Fernröhre der Jäger sind noch bester, alle aber ohne äußere Bergierungen.

<sup>\*)</sup> Wenn man uicht vielleicht von ben Soben fublich von Baruth eine hinter bem Balbe entbedt.

Daß noch befondere Bedetten anftellt, bas leuchtet nun dem Golbaten von felbit ein. Benug, es ift nun ein Salbzirfel von met ftens mehr als fechs Meilen im Qurchmeffeir gezogen, ber benm Ochwielower Gee anfangt, und über Belig, Ludenwalbe, Baruth, Buchholz, Storfow; bis felbft gegen Fürftenwalde geht. Die let: ten Patrolleurs, die noch eine Deile über ib: ren Poften hinaus, oder die Berbindungelinie bereuten, finden großentheils ichon in einer halben Stunde einen telegraphischen Dunft, an bem fie ihre Entdeckung abgeben tonnen. Diese halbe Stunde mit eingerechnet, so wie etwa eine Biertelftunde, die etwa bas Unterbrechen einer Balbung fostete, fo hatte boch bas Sauptquartier von ber erften Ers scheinung des Feindes auf feche Meilen ichon in bren Biertelftunden und wenigen Dinue ten Bericht.

So wie nun ber Feind erst ansichtig ger worden ist, so muffen die besonders zum Rekognoseiren angewiesenen Individuen durch Ausübung ihres Geschäfts Nugen leisten. Der Officier des Hauptpostens geht gleich

bem Feinde felbst entgegen, indem er noch einige ben fich habende Jager rechts und links um fich herum fchleichen lagt, um über Marschdirektion, mahrscheinliche Bahl, Be-Schaffenheit der Truppen u. f. m. u. f. m. ausführlichere Rundschaft einzuziehen. laffen immer gurudmelben; ber Officier, ber mit der Telegraphenlinie in Verhindung bleibt, faßt die Rapports jusammen, und lagt von Biertelftunde ju Biertelftunde das Mothigfte fcreiben. Ausführlich ju Papier gebrachte Berichte werden durch Mahnen von Voften ju Posten gebracht, welche, ba die Abstande nicht weit find, ihre Pferde wenig zu icho: nen brauchen. Ja, man balt von Dorf gu Dorf Magen bereit, bamit, wenn von bem Vortrapp der feindlichen Avantgarde einige Gefangene gemacht werden, (burch hinterhalte muß man fich barum bemuben) diese gleich darauf geworfen, und unter Bedeckung ins Hauptquartier dur Erforschung geliefert mer: ben tonnen.

Wenn die Poften ju fark gedrangt wers ben, ziehen fie fich guruck, jedoch unter immer fortgesetten Beobachtungen. Nach Um: stånden schickt ihnen das Lager, oder die ausswärts mit Kantonirungen belegten Dorfer Hulfe zu, wie auch überhaupt das sonstige Patrollen und Piquet System durch diese neuen Korps gar nicht aufgehoben werden darf; sie sollen nur für die Sicherheit und die frühen genauen Nachrichten weit mehr thun, als jest geschieht:

Angenommen, es ware in den kurzesten Wintertagen, und es wurde Abends um 4 Uhr noch auf allen Richtungen gemeldet: Nichts Neues! so weiß man im Haupt, quartier: vor fünf Minuten befand sich in Sarmund, Trebbin, Zossen und Wusterhausen noch kein Feind; und vor einer viertels bis halben Stunde noch bis über Beliß, Luckenwalde, Baruth und Storkow hinaus nicht.

Auf das vollständigste ist nun das Lager für die folgende Nacht sicher. Denn kein Deer, (auch die französischen nicht ausgenommen, deren Avantgarde noch um halb vier Uhr nicht ben einem der genannten Punkte zu sehen war,) wird im Stande seyn die Nacht durch einen Nachtmarsch bis

Berlin gurudzulegen, und fogar dann noch anzugreifen. Denn man rechnet, wie billig, ben beutschen Truppen zur Machtzeit auf bie Meile vier Stunden; frangbfifche brauchen wenigstens bren. Dann ift es ein anderes in gangen Rolonnen, als einzeln einherzus gieben, und felbft der alleinige Fußganger braucht in ber Dacht (eine monderleuchtete ausgenommen) bennahe bren Stunden auf Die beutsche Deile. Achtzehn Stunden ift bas Lager: alfo mindeftens wegen Ungriff außer Gorge, und dann ift es schon lange wieder Tag. Much werben jur nachtzeit bie Poften reitend jurudmelben, und weil ims mer wieder ein frisches Pferd da ift, fie auch des Weges fundig find, fommen fie binlanglich zeitig an.

So sicher befindet man sich doch jeht keinesweges. Denn wenn von sechs Meilen her ein Rapport anlangt, ist er gewöhnlich schon so alt, daß man die darauf folgende Macht wenigstens mit der Halfte der Truppen unter dem Gewehre zuzubringen Ursach hat. Und mit der Aussuhrlichkeit, die nach unserem Plan wird zu gewinnen sepn, dule

det jener Rapport selten einen Bergleich. Hat sich aber der Feind schon bis auf einen forcirten Marsch genähert (d. h. vier bis drep Meilen; man kann ihn, wenn nach seiner Zurücklegung noch ein Angriss ersolgen soll, immer schon so nennen) dann hat das diesseitige Korps, durch die bis an die feinde liche Borpostenkette poußirten Telegraphisten; immer nach wenigen Minuten Kunde von jeder Bewegung.

Rapportirt sodann die Linie Abends vier Uhr: nichts Neues! hat man wenigstens sieben bis acht volle Stunden, in denen der Soldat die benothigte Ruhe genießen kann. Jeht muß man in solchem Fall weit besorgs ter senn, und nach Umständen schon die Halften der Mannschaft ins Gewehr treten lassen.

Je naher der Feind kommt, je naher drangen sich auch die telegraphischen Linien gusammen.

Wir wagen aber noch mehr, und versuschen mit dem Hinderniß der Nacht zu ftreisten. Die Telegraphenflügel mit Lampen zu behängen, oder sie gar hohl, und durch eine Thermolampe leuchtend zu machen, wurde

du koftspielig und umftändlich seyn. Gar wohl aber kann jeder Fernschreiber eine Lasterne von dunnem Blech (geht Pappe in Alaunwasser getränkt, desto besser) mit eisnem Neverber von Spiegelglas, und einer dazu gehörigen dicken Kerze bey sich führen: Imgleichen ein Phosphorfeuerzeug; welches die Kerze schiell entzündet, um sie nicht uns nüßer Weise immersort brennen zu lassen:

Der Spiegel mit dem davor befindlichen Glafe wird immer ruckwarts gekehrt; die bunkle Seite nach dem Feinde, damit letze terer die Poften nicht entdecken kann.

Alle viertels oder halbe Stunden rapporstirt der vorderste gewöhnlich sein: Nichts Neues! zuruck. Dies geschieht durch Anszünden und einmaliges Ausheben der Lasterne.

Bemerkt er etwas Verbächtiges, bleibt eine Patroll, die seitwärts abging, aus, vernimmt er Geräusch u. dgl., so hebt er sie beutlich zweymal hoch:

weichen, so breht er möglichst vorsichtig die Laterne mit dem Pferde zugleich, daß bas

Dunkle immer noch bem Feinde bleibt, ins dem er im Wegreiten noch breymal signaliss firt, wenn es nämlich auf bem Standpunkt nicht mehr möglich war.

Dleibt ihm aber nur eine schnelle Flucht, ober ward er gar vom Feind umringt, und muß sich gefangen ergeben fo hat er für den Fall eine Rakete in der Pistole, und schießt diese ab.

Auf den Fall der nothwendigen Flucht zieht er sich bis zu seinem Hintermann zur ruck, und zeigt auch bort die Laterne; ein Beweiß, daß der vorderste Posten mit Gerwalt zurückgedrängt worden.

Alle diese Falle find mit Jahlen ju bes richten, auch der, wo binnen einer halben Stunde der Bordermann gar nicht signalis firt hat. \*)

So viele Linien, fo viele Obfervanten find auch im Sauptquartier, (der nachsten

<sup>\*)</sup> Man fieht wohl, baß ber Staat auch noch eine Ansahl Uhren wird herausgeben muffen. Doch burfen fie ja nicht mit Gehäusen aus edlem Mer tall versehen fenn,

Hohe daben) angestellt. Ein Officier bes Rorps hat die Bache daben, und schreibt in einem dazu aufgeschlagenen kleinen Zelte, oder errichteten Hutte, die halbe oder vieretelständlichen Rapports für ben Befehlshäber.

Steht man gang nahe an' bem Feinde, fo werden die Telegraphisten zu ben Ravals leriefeldmachten, Bedetten oder vorgeschobes nen leichten Infanterieposten gestellt, fchrei: ben ben Tage und fignalifiren ben Dacht ihre Wahrnehmungen: 3ch mochte boch wiffen, ob mittelft folder Maagregeln das Unglud ben Sochfird nicht hatte abges wendet, ob General Mack baburch nicht hatte Napoleons Undringen auf Ulm genau erfahren und ihm begegnen konnen? Aufterliß murben die Berbundeten zwischen given Feuer gebracht. Das macht, fie hate ten von den Abtheilungen der Generale Das voust und Gubin feine Rundschaft. Satten fie, von ihrem linten Flugel aus, in ber Nacht auf die hier vorgeschlagene Urt res fognoscirt, murben vielleicht burch schnelle Borkehrungen Davoust und Gudin felbst umfaßt.

Bisher sprachen wir hauptsächlich von Fällen der Vertheidigung. Es entwickelt sich aber von selbst, wie unsre Spaher gestraucht werden mussen, wenn man zum Angriff geht. Sie besinden sich nach Umstänsden ben der Avantgarde, bey Seitenkolonsnen u. s. w. Sie stellen ihre Fernschreiber nach dem Local aus, erkunden die feindliche Stellung möglichst genau und berichten sie möglichst-schnell dem General.

In einer Schlacht werden sie hinter der Linie nach benden Flügeln und nach den detachirten Corps zu ausgestellt. Wie viel schneller als Abjutanten können sie die Erscheinungen des Augenblicks dem Feldherrn melden, und wieder seine Befehle (ben denen oft eine Minute in hohem Preise steht) zu den Unterbefehlshabern bringen. Die dazu nothigen besondern Einrichtungen leuchten nach dem schon Gesagten ein.

Schwierigkeiten bleiben freplich immer. Große Walbungen, Nebel, (Regen muß ben Laternen nicht schaden. Bereitet man fie aus Pappe, so werden fie mit einem massferbichten Firniß überzogen) u. bergl. Aber

viegt. Zudem sind so unterrichtete Leute im Felde noch ben vielen andern Gelegen; heiten zu gebrauchen, als Parthenganger, Castrameten, Seitenpatrouilleurs, Wegführer. Und wenn jest die Zeit überhaupt noch nicht an erhöhte Intelligenz in den Heeren erinnert, so — — doch ich schweige.

## Borschlag

ben Rugen bes Tiraillirens mit jenem ber festen Ordnung gu verbinden.

Eine Lirailleurlinie der möglichsten Aus, behnung magen, und da, wo es fraftigen Impuls gibt, die Folardsche Kolonne — die Lehre ist gewissermaßen als ein Aeußerstes der neueren Kriegskunst zu betrachten. Seit Gustav Adolph her hat man die Glieder immer mehr verdunt. Die Tirailleurlinie ist noch weniger als Eins.

Beniden deutschen Seeren hat das aber (so wie vieles andere Neue) noch nicht eins leuchten wollen, und noch immer weiset man dem Einzelnschießen einen sehr untergeords neten Plat an, (für das coupirte Terrain, durch Jäger, Schüßen, höchstens bebandirtes leichtes Fußvolf) benn — die Sinnlichkeit stößt sich an einen solchen Lehrbegriff. Wie bald (fagt der Kriegskünstler alter Schule) ist nicht die dunne Reihe durch Kavallerie zu Boden geritten. Von dem Widerstande, den die diesseitige, auch nur in kleine Hausen zerstheilte, dann leisten soll, will er nicht viel horen, da er auf den Angriff einer großen Masse von Reuteren zählt.

Indeß haben auch eifrige Vertheibiger des Tiraillirens sich schon bequemt, sie mit einer festen Protektionslinie im Rucken zu verses hen, wodurch die Sinnlichkeit in etwas bes ruhigt wird. So nahert sich das System auch schon beträchtlich der preußischen Unsordnung mit den Schüken, wiewohl die Zahl Funfzig (zehn Schüken ben einer Romspagnie) vor der Ausbehnung eines Bataillons ziemlich unbeträchtlich ist, auch von der hins derlichen Kleidung dieser preußischen Tirailsteurs zu schweigen.

Das Uebel (freylich immer ein fehr glanzendes) ift nur, daß die Doktoren neueren Syftems d. Rr. große Genies sind. Ihre

Natur ift nicht kollegial, sondern souverain. Ihr Wetterleuchten senden sie in die Dunt kelheit nieder, unbekummert ob auch der schöne jähe Strahl jeder Sehkraft willkomt men ist. Dann bringen sie bald die Musen im Gesolge, (eine Gesellschaft, die hie und da genirt), bald lassen sie einen muthwilligen Satyr umherlaufen (die Persius und Martiale haben belehrt, aber nicht bekehrt,) daher — wird vielleicht eine andere Generation erst ärndten wollen, wenn es nicht mehr Zeit ist.

Sollte es aber nicht manchen Punkt gerben, in welchem die alteren und peueren Doktoren der Kriegskunst sich begegnen könnsten? Die Letteren sind nur gewöhnlich die Manner der Nachgiebigkeit nicht, sonst wurden sie sie auf der andern Seite eher auch veranlassen, und — vielleicht — Reformation statt Obstination bewirkt has ben. —

Es scheint, die preußische Armee werde fich ben funftigen Kriegen meistens in zwep Gliedern aufstellen, wie es bereits am Rheinund in Pohlen geschah. Drep Glieder wer: ben jeboch immer vorzugiehen fenn, wenn man an bas Musfüllen der Luden benft.

Dach gegenwärtigem Borichlag ftellt fich eine Rompagnie folgendergestalt auf:

Dren Glieber und bren Buge, boch ohne Schuten. Nehmen wir nun die Kompagnie 126 Mann

ftark, fo gibt bas auf ben Bug 42 Mann, in bren Gliebern 14 Rotten.

Der britte Bug fallt jum Schwarmen (ober Tivailliren) aus. Bas in bem Be: tracht Ravallerie ober leichte Infanterie thut, ift befannt. Sier aber foll fogleich bas britte Glied bes erften und zwenten Buges bie Lus de bes britten fullen. Gie machen linksum, geben im Schnellschritt vorwarts, halten an der Lucke, machen Kront und erganzen fie; namlich bas britte Glieb bes zwenten Buges gibt bas erfte bes britten, bas bes erften bas zweite.

Won dem ausfallenden Buge lauft bas erfte Glieb gerabe aus, bas zwente und britte gieben fich im Laufen rechts heraus, und so bilbet es vor ber Rompagnie die Elrailleurlinie, (welche beliebig gebrochen fenn

fann.) Die Entfernung ist brepfig Schritt, wo man zur Richtung Salt macht. (Wah, rend dessen muß der neue dritte Zug auch schon formirt seyn.) Sonst wird sie durch die Umstände auf funfzig, hundert, oder mehrere Schritte bestimmt.

Mun hat man eine Tirailleurlinie, und eine feste Kraft zu ihrer Unterstützung. Jene ist vollzählig genug, um auch, wenn gleich das feindliche Feuer sie um die Hälfte vers minderte, noch beträchtlich wirksam zu seyn; denn sie besteht in der Bataillonsausdehnung (auf fünf Comp.) aus 210 Mann. — Die Unterstützung, welche stehen bleibt, ist gerade eben so breit, und von zwey Mann Tiese. — So kann man sicher in vielen Källen des zweyten Tressens entübrigt seyn, wenn man nur auf die schicklichen Reserven bedacht war. Kavallerie ist daneben aber wohl so viel ers forderlich, daß hinter jeder Bataillonsinter, vall eine Eskadron steht.

Hier ift, wie jeder begreift, von ber Ebene die Rede. Ihr gilt auch folgendes Projekt ber Bertheidigung und bes Unsgriffs.

Muß man einen Angriff auf die Fronte aushalten, so giebt die Tirailleurlinie ihr wohlgezieltes Feuer so lange als möglich auf den Feind, und läuft zulett (etwa von Kar vallerie stark verfolgt) auf die Linie zurück, indem sie dann das erste Glied macht.

Greift man dagegen eine Fronte an, so schwärmt dieser entwickelte britte Jug mit den Ranonen auf hundert Schritt voraus, indem die Linie geschlossen folgt. Wäre nahe an dem Feind (wahrscheinlich werden aber die häusigen und guten Schüsse Lücken gernug erschaffen haben) noch ein Kraftstoß durch Massen nothig, dann lassen sie sich von der Linie erreichen, und vereinigen sich damit. Weitere Anwendungen dieses Plans sind seicht zu machen.

### **₹©©©©©©©©©©©**

## Einige Borfchläge

für

Reuteren und Fußvolf.

Weshalb kann man sich doch ben gewissen Heeren durchaus noch nicht entschließen, den so selten nüßlichen, fast immer lästigen, dem rechten Bein und des Nebenmanns Pferd gefährlichen Kavabiner wegzulegen? Uns Liebe zu den alten Formen, so wenig sie auch in der letzteren lehrreichen Zeit ihre Liebenswürdigkeit bewährten.

Sind zwey Feuergewehre nicht genug? Rann die eine Pistole nicht langer und mit einem gezogenen Rohr versehen sehn? dazu eine Rolbe, die man daran schraubt, von dem Reuter am Patronentaschenriemen ge-

tragen werben? Go befist man fur den sparsam eintretenden Fall, wo es Zielschuffe gilt, einen Karabiner.

Sonderbar ift es, daß die Preußen den Ruraß schon ablegten, da ihn die Desterreicher noch vor der Brust und dem Rucken beybes hielten. Lettere entledigten sich nachher der hintern Halfte mit dem Karabiner zugleich, welchen aber die Preußen noch führen.

Es gibt aber im französischen Heere noch boppelt gepanzerte Reuter. Schreiber bieses sah selbst, wie Rayser Napoleon ben der großen Parade auf dem Pariser Caroussels platz einen absitzen, und die Schutzwaffe absichnallen ließ, um sich von ihrer Schwere zu überzeugen. Vielleicht gab das zu einer Abschaffung Anlaß.

Mit dem Kuraß hat es ben alledem eine moralische Bewandniß, die nicht außer Acht zu lassen ist. Es liegt am Tage, daß jer mand, der sich zur Hälfte vor Lebensgefahr gesichert glaubt, freyeren Muths handelt.

Im letten Kriege berichtete mannung, bag die Frangosen, welche Tyroler Felsen angreifend erfliegen, sich burch ihre auf ben Ropf gelegten Tornifter, gegen bas Fener ber Bertheibiger schütten. Siehe da, eine ber Erfindungen, von denen es jedermann befremdet, nicht selbst schon barauf gefallen gu fenn.

Allerdings wird eine Rugel fo leicht nicht burch das zwiefache behaarte Leder und die eingepackten Sathen bringen. Allein man fann das auch gar mohl im Gefecht auf der Ebene nachahmen, indem die Goldaten die Cornifter vor den Leib nehmen. Die Ges ftalt derfelben mußte aber verandert merden, mehr flach, damit bie Musdehnung über Bruft und Unterleib großer wird, und die Soldaten nicht in ihren Bewegungen gebin: bert werden. Führte man daneben die ichon oft angegebenen Patronentaschen vor . dem Bauch ein, fo fchutte das brenfache ges brannte Leder auch in der Begend machtig. Und vollends ließe fich ben den Seeren, wo das Fugvolt Mantel befitt, eine folche Eine richtung treffen, daß menigstens wider Stoß und Sieb und ichon etwas ermatteten Blins tenfugeln vollige Sicherheit ba mare.

Damit das Sinderniß, welches daben für

ben Spielraum ber Armee entstande, seine möglichste Verringerung erhielte, mußte man fleißig (meistens vielmehr.) schon so anges than, benm Frieden exerciren.

Noch eins: der ganze Packen mußte bez quem abzunehmen senn, und der Tirailleur ihn vor sich stellen können, um dahinter gez sichert auf dem Bauche zu liegen, woben er zugleich die Flinte benm Schießen barauf legte. Es ist kein Zweisel, daß (ohne den moralischen Nugen) manches Leben auf diese Art gerettet werden kann.

Die Reuteren sollte Pistolenkappen von starkem gebrannten Leber, und etwas größer als gewöhnlich führen. Zwischen diese ben, den den in ein langliches Biereck gelegten Mantel. — Gabe das nicht einen guten Kuraß?

### **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

#### Heber

# einen Vorschlag bes Generals

Herr v. Ewald sagt in seinen Belehrungen über den Krieg u. s. w. Schleswig ben Rohß 1803. S. 281 in einer Anmerkung jum Uerbergang Casars über den Batis in Spanien:

"Wer Feldzüge gemacht, und nicht ein "Korps Schwimmer kommandirt hat, wird "wohl erfahren haben, welche große Hins, "bernisse ein nicht viel bedeutender Fluß oft "in Weg legt, wenn keine Schiffbrucken ben "der Hand sind, und die man doch nicht "jedem Theile einer Armee mitgeben kann. "Nach meiner wenigen Einsicht ließe sich "diesem Uebel leicht abhelfen, wenn man "die Deckel auf den Brodwagen wie Boots "einrichtete, das Gerippe vom Boot mit "doppelten getheerten guten Segeltuch be"doge, und jedem Bagen zwey Ruder ben"gabe. Vier bis sechs Mann lassen sich in "einem solchen Boot leicht übersetzen. Man "glaube ja nicht, daß benm Gebrauch dieser "Boots etwas zu wagen sen; ich habe der"gleichen im amerikanischen Kriege bestiegen, "die der General Arnold nach einer beson"dern Konstruktion verfertigen ließ, die 100
"Mann halten kounten, und deren Boden "nur von der Stärke des gewöhnlichen Stab"holzes oder Kastauben war."

Warum aber statt der Deckel nicht lieber den Korb des Proviantwagens selbst? Wenn dieser aus dichten wohlverleimten Brettern besteht, so gewinnt man an Tiefe. Es mögsten dann lieber den Wagen Reisen bedes den, welche allenfalls zu brauchen wären, wenn man, Boot an Boot durch Stränge befestigt, über einen kleinen Fluß eine Schiffsbrücke bilden wollte. Zwölf Proviantwagen (die Breite zu vier Fuß den Abstand einges rechnet) gaben schon das Mittel einen 48 Kuß

breiten Fluß ju überreichen. Strob und Erbe auf die Bretter geworfen, murben die Brude wohl gar eignen, Kanonen barüber ju führen.

Frenlich fiele fie boch immer zu fcmal. aus, und feche bis acht Boote, mittelft ber Bretter gur Babre umgeftaltet, icheint beffer. Bielleicht aber, wenn Bagen genug vorhans ben find, fann man je zwen und zwen Boote in die Queere bes Fluffes verbinden. Jebes etwa fechs guß lang, gibt zwolf guß Breite für bie Brucke. Acht Ruß bavon fann man füglich mit Brettern u. f. w. belegen. Dann burfte bem Transport von Felbstuden nichts im Bege fteben, namlich Denfchen gieben die Ranonen, und die Pferde werden eins geln über bie Brude geführt. - Dit der Reuteren gehts auch Mann vor Mann abs gefeffen. - D, man tonnte ben Beiten fcon an fo vieles benten !

-- D --

[7]

Bayerische Steatsbibliothek München

Dynaming Google

## <0000000000 <del>2012/301</del>

Revolution Der Rriegefunft

(Fragment aus einem noch ungedruckten Werke.)

Seit Einführung der stehenden Heere war man eifrig mit dem Andan derjenigen Kriegs, kunst beschäftigt gewesen, die der Pulvers ersindung entsprach. Gute Köpfe hatten die Alten studirt, (in den Jahrhunderten des Wiederausblühens der Geisteskultur über, haupt die besten Quellen) von ihnen gesnommen, was noch brauchbar war, und auf neue Erfolgversprechende Einrichtungen gessonsten. Der Kriegsstand ward der der Ehre; stolze Belohnungen winkten hier, als mächstige Antriebe der Denkkraft. Zudem gab es während der Friedensperioden ben den Hees ven viele geschäftslose Zeit. Man konnte

sie zur wissenschaftlichen Arbeit, zu Versuschen mit Tuppenübungen und beren Versuschen wollkommnung verwenden. Man gründete eigene Lehranstalten. Das Talent fand ein neues Feld. So barf es nicht befrems ben, wenn der Stoff unaufhörlich bereichert ward.

Allein, daß die Theoretifer oft auch schwars men, moifie ju lehren glauben; die gewöhne lich durch Einen guten Ropf in Thatigfeit gesette große Ungahl mittelmäßiger Dachabe mer, mo jeder boch auch fein Scharflein von Originalitat bentragen will, oft eine Wiffenschaft mehr verwirrt, als fie ihren mahren Fortgang fpornt; eine an der Burs gel des Suftems überfebene Unrichtigfeit, bie Progression ber Salbmahrheiten und Fehlschluffe fo nachtheilig haufen fann, daß gulett beschwerliche Rudtehr ju ben Eles menten nothig wird; felbft ein überaus glans gender Denfer (wie g. B. Rant in ber Phis losophie) bisweilen ben ber Anwendbarkeit feiner Gabe, bas Glud nicht, wie ben ihr rem erften Ginleuchten, findet, - bas alles find befannte Dinge.

Die griechischen und römischen Kriegs, fünftler, indem sie ihre Phalangenkolonnen, ihre Legionen theoretisch zusammenstellten, und dem Feldherrn die Weisung zum allger meinen Gebrauch ber im Einzelinen klüglich organisirten Streithausen erdachten, gingen immer schon von der an sich gewiß sehr ehr renvollen Voraussehung aus: des Kriegers Fassung werde durch die Todesgefahr nimmer so erschüttert werden, das dadurch der mechanische Gebrauch der Künst litte.

Griechen und Romer scheinen zu einem Vorübergehen an der gewöhnlichen Psychostogie mehr berechtigt, als viele andere Volter, da ihr Soldat, während einem glückslichen Zeitraume, zugleich hochherziger Bürzger war. Dennoch wurden sie hundertmal betrogen, gestanden sichs aber nicht. Die Täuschung nahm ben den Römern zu, als unter den Kaisern das Gewerbgeschäft sast sieben ward, oder von dem Augenblicke an, daß die sonst Quirites genannten, nun Milites heißen wollten; denn dort, obwohl der Ruhm des großen Casars eben glanzte,

liegt eigentlich die Scheldewand der Größe Romsen.

Much hatte ber Krieg im Alterthum, tros bem, daß er mehrere Opfer ale ber neuere raubte, der Schreckniffe weniger. Gigener Muth und Geschicklichkeit gaben ifur das Sandgefecht mehr Soffnungen, die Schute maffen ficherten gegen Lange, Schwerdt und Pfeil; großere Ochleudern, Balliften, Rae tapulten hatten viel Schwieriges in ihrem Gebrauch. Raich barauf zu, mar das beffer Much die einst furchtbaren Elephanten bet affatischen Bolter murben balb verachtet iba man bie thierifche Matur angftigen und schrecken lernte. Dicht also, wo der unabe wehrbare Tod ichon aus zwentausend Schritt entfernten Ochlunden trifft. H. f. 10.

Dennoch behielten gaber die Neueren die Cehrenvolle) Boraussehung ben. Und ich ste schon weit ofter als Griechen und Bor mer betrogen wurden pogestanden sie est (ebenfalls ehrenvoll) nicht ein.

Man barf nicht fagen, ein Theil nur wird betrogen, ber geschlagene. Dein, auch ber Sieger, infofern bie Schlacht burch aus

vere Dinge, als die im theoretischen Plan enthaltenen mechanischen Maßregeln, ger women ward.

Berichte werden nach dem Siege abgefaßt, and nicht selten wird aus den Umständen besselben etwas in den Plan zurückgeträgen. Oft hört das Publikum von einem Plan, den man gehabt haben will.

Bekannt genug ist es, daß biswellen die erste Disposition zu einer Schlacht ganz vers wechn geht, nach einer ganz andern, oder auch nach keiner mehr gehandelt wird. Darf es euch befremden? Diese meilenlangen Reis hen, in durchschnittenes unbekanntes Terzeiln geführt, in Staub und Rauch gehüllt u. s. w.

Oft hat ein einziger bahner Mann, dem ein beherzter Haufen zutraulich folgte, eine Hacke benutt in. f. w., wodurch auf einem ganz unerwarzteten und durchaus nicht vorher berechneten Wege ber Ausschlag gegeben marb.

Buste der gute Daun mohl im Gange Der Colliner Schlacht, bag thu bie Gluck wünsche als Ueberwinder best Selben ber Beit treffen wurden? Hocht unschuldig mar er an dem Corbeer, der seine Stirn ums franztea

Oft ift es auch Berwirvung, Ungebulb in der Bedrangnis des Inftinfte, etmas, fonst hochst Bufalliges, wodurch ein Ginzelner ju einem glucklichen Entschluß ermannt wird. Die Bergweiflung, nicht der Muth, folgte ibm. Man weiß es nicht, daß man eine Batterie eroberte. Man findet nach aufgeflartem, Dampf permunderungevoll die Trop phaen hinter fich, und nimmt fie in Befit, Staunend fieht man die Folgen, den Schritt, der; ohne zu miffen wie, gethau mard, fros Und wenn bann Rubm und Lohn, winken, wer wird ben Gruß ber Glack gottin abweisen? Ober, wer wird nicht aus gang billigem Chrgeiz die Ericheinungen im Busommenhange mit Ginsicht und Willen ere aablen. . ...

Bufall und wieder Bufall4 Die Sunft gesteht ihm feine nur zu häufige Souverais nitat ein; was ist sie aber, wenn es nicht gelingt, gerade diese zu fesseln? Oft ward

schon der bessere Feldherr von dem schlecheteren bestegt, so die Truppen. Durch den Sieg wechselte dann das Gerücht die Prasbikate.

Ge herrscht hier in der Rahe immer ein chaotisches Dunkel, doch trifft man wohl haltbare Grundsähe, wenn man nur weit zurückgeht. Dazu entschließt man sich aber schwer; es ist eine zu philosophische, dem Beltälter in der Ausübung unendlich schwere Operation. In der Theorie geht es eher. Es komme nur aufs Schreiben an, und bessonders wir Deutschen sind rüstig.

Da 1792 die verbündeten deutschen Heere wider Frankreich zogen, nahmen sie die Dinge überaus leicht. Desterreichische Officieve scherzeten: es sey schimpslich, Kanonen gegen die Sanskulots mitzusühren, schon Wassersprüsten veichten aus. Die preußischen, einges denk wie leicht man vor fünf Jahren Amssterdam betreten hatte, (nächstem des Lasges von Roßbach) verhießen Pariser Gesschenke aus baldigste in die Heimath zu schie eken. Unsere Ordnung, dachte man, und jener verwirrte Zustand, jenes verächtliche

Pobelmilitar! Es erregte Gelächter. Im, sofern, hohes Ehrgefühl ben dem hier redene den Stolze jum Grunde lag, verdient er Achtung.

Der Angriff auf Frankreich, ben man fast nur wie ein Sturmlaufen auf offene und verlassene Breschen betrachtet hatte, miß, lang. Niemand unter den Kriegskünstlern konnte das begreifen. (Philosophen gab es damals unter den Kriegskünstlern äußerst wenige.) "Wie! hieß es, die Linientruppen sind von ihren Officieren verlassen, und mit Gesindel verunreinigt; der Generalstab, die trefflichen Ingenieurs und Artisseristen Frankreichs sind ausgewandert; alle Kriegskunst liegt über den Haufen, und wir siegten den, noch nicht?"

Die Richt : Kriegefünftler hatten zuvor gerufen : blickt in Die Geschichte ! Das wollte niemand.

Allerdings fand fich Frankreich ben bem furchtbaren Angriff in bedeutender Berlegens beit. Es galt boch auch ben bem auf's glubenbite lobernden Patriotenfinn, Ordnen bes

Rampfe. Dazu mangelten taufent nothige-Mittel und die Zeit.

Aber war auch noch so viel Wesentliches aus der französischen Kriegskunst über die Granzen gewichen, etwas blieb zurück. Die Anges griffenen besaßen in diesem Betracht einen Schaß, der nicht emigriren konnte, — ich meyne Baubans Festungslinie. Sie that beym ersten Anlauf die wichtigsten Dienste, und gewährte einen Zeitgewinn, um mit Sicherheit die Bertheidigung organissren, und die Nachtheile der inneren Spaltung (ein gefährlicherer Feind als der, welcher an den Gränzen erschien) bekämpfen zu können,

Das Gluck wirkte aber mit, oder auch bie Umstande, denn zulest steht ja doch ime mer die Nothwendigkeit der Erscheinungen ba. —

Die Feinde der Franzosen begingen zwey außerorbentliche Fehler. Einen in der biretten, den andern in der indirekten Kriegs, tunft.

Jener ließ fie bie Nichtachtung ber Fes ftungen, worin schon, wie wir gesehen has ben, die Bater fundigten, wiederholen. Es ware freytich nicht geschehen, wenn man ans die Versicherungen der Ausgewanderten nicht gebaut hatte. So aber unternahm man den Einfall in die Provinz Champagne ohne Vorssicht, und ließ Mainz im Rücken unbewacht. Custine, dessen rasches Verdienst nichtswürzbiger Undank lohnte, zog davon einen so wesentlichen Vortheil, daß die Feinde sast ein ganzes Jahr damit zu thun hatten, nur die Folgen der Unvorsichtigkeit wieder aufzuheben.

Die Feinde ließen aus Mangel an Menschenz kunde und Versaumniß des immer heilsamen hinblicks auf das Nebenliegende, ein Mas nifest an die Bewohner Frankreichs ergehen, welches selbst dem Royalisten als Nationals beleidigung erscheinen mußte. Der einzelne Franzose, sep er übrigens ein ganz verächts licher Mensch, hegt solche anerzogene Bes griffe von Ehre, daß er sein Leben an die Nache einer Beschimpsing sest, und hier wurden vier und zwanzig Millionen Franzosen auf einmal beschimpst. Angläckliches verblendetes Zutrauen auf Taktik! Das Mas nifest trug unendlich viel zur Vereinigung ber Partheien ben ; und schaffte ben Seeven.

Artige Berebsamkeit in der Form, für die man gerade empfänglich mar, die die deutschen Truppen als freundlich vermittelns de Friedensstifter ankundigte, hätte Wirkung gethan. Steckten die deutschen Truppen Nationalkokarden an die Hüte, holte man sie vielleicht jubelnd in Paris ein. Doch den Mißgriff des Manifestes konnte keine Tapferkeit und keine Taktik mehr gut machen.

Man irrt aber, (und die Geschichte ist's dem ehrwürdigen Fürsten schuldig, den Schleier wegzuziehen) wenn man dies Manisest als einen Gedanken des Herzogs von Braunsschweig ansieht. Der edle Guelse unterschried es mit Unwillen. Er wußte wohl, daß hier nicht in dem Tone zu sprechen sep, den Proskop gegen die Thüringer anstimmte. Das Manisest kam eigen lich aus der nehmlichen Intelligenz her, die den ersten Entwurf dies see Krieges erzeugt hatte.

Noch that aber um diese Beit ein Ingenieur Etwas für fein Baterland, bas wieder

mehr werth mar, ale Baubane Burgen und ber Deutschen Fehlplan. Er erfand fein rienes ftrategifches ober taftifches Onftem, feine neue Baffe; feinen globe de compression. Aber fein hochdichterifches Gemuth hatten bie Berhaltniffe des Baterlandes bes ruhrt, und mit einem poetischen Erfolg ohne Bleichen fang der Tyrtaus jene bezaubernbe Marfeiller Symne. Jedem Auffaffungever: mogen anpaffend, ergriff dies heroifche Lieb die Staatsburger. Jeder fand feine bunkeln Gefühle flar barin ausgesprochen, ichopfte bataus in reichen Bugen Begeifterung, bas friegerifche Feuer loderte felbft in bem ruhigsten Bufen empor: Bahrhaft altromie fcher Sinn burchalubete befonders die Sune linge, mit beiligem Patriotismus fturgten fie fich in den Tob.

Es versteht sich, daß der Ingenieur Rouzet de Lille nichts war, aber der Dich, ter steht in Frankreichs Annalen, als einer der glucklichsten Kriegekünstler da.

Wenn ein Heer mit solchem Geist eine Hymne singt, bann mogen immer Generas litat und corps de genie es verlaffen ha,

ben; Parlamentsadvokaten Anführer, und rohe Bolkshaufen Kombattanten feyn. Schwies rige Aufgabe, druben mit allen Hulfsmits teln, die die Lehrbücher preisen, verfeben, jenem Heere auch nur das Gleichgewicht zu halten. In Bestegen ist gar nicht zu bens ken, wenn nicht erst die Hymne schweigt.

Aber in ben beutiden Beeren mard bas mals faum geabnet, daß Dinge in der Rriegs: funft mit bochfter Wirkungsfraft auftreten konnten, bie fich gar nicht auf bas : Batails Ion fertig! - Eskadron Marich! Marich! -Profit ab! u. f. w. bezogen. Das lettere ift auch recht gut. Allerdings! Ein Batails lon, bas dem Reinde eine Bloge abgewinnt, oder ihm rafch ju Leibe geht, wird Bortheile arndten, eine brave Reuteren wirft auch enthusiastische Republikaner zu Boben, eine gur rechten Beit fpielende Batterie opfert bem Orfus, mas fie trifft; fein Symnen. gefang widerfteht da unmittelbar. Aber wenn es ben Scharmugeln und Schlachten bismeis len den Sieg verschafft, ober diefe und jene Beftung gefchiett erobern lagt, fo gewinnen

wieder die Symnusfanger (ober was fie fonit für ein moralisches Phlogifton besigen) ger wohnlich ben Rrieg. Und was hochft merte wurdig, und nicht genug gur Bes achtung ju empfehlen ift, ihnen werben verlorne Ochlachten minber ges fabrlich und ihre Giege bringen boberen Das liegt nicht in Der Runft, Tondern im Bergen. Mit falten Runftlern ift bie milbe Bermegenheit; ber Rampf mit ben Binderniffen ber Datur, (Winter, Mangel an Geld und Lebensmitteln, egpptis fche Buften, Alpen, Die im Bege liegen, Strome, über welche feine Brucke führt,) das ichnelle aller Regel foottende Berfolgen bes Zwecks ichwierig an befteben. Franzofen (auch nachdem diefe Symne ver! ftummt war, nur bas alte Chrfeuer nicht) haben eine Menge großerer und fleinerer Treffen verloren, weite Streden von Ter: rain Preis gegeben, eroberte Provingen wieder eingebuft u. f. w. Doch feit ber Revolution haben fie auf bem Lanbe, von außen her, feine einzige empfindliche Bunbe (bag bie Defterreicher einmal einige Festung

gen nahmen, was war das? wie lange beshaupteten sie dieselben?) erhalten! Sie führten die Kriege immer auf fremden Bosden, der Feind trug doppelt seine Last! Und welche Resultate ergaben die früheren raschen Siegesläuse der Dumouriez, Piches grü, Hoche; die späteren der Moreau, Bosnaparte? Marengo stellte das Unglück eines ganzen Jahres an einem Tage her. Die französische Kriegskunst glänzte dort wenig, doch der Schrecken des Alpenübergangs hatte die seindliche Intelligenz gelähmt. Als lein Franzosen übersteigen auch nur mit Heereskraft den St. Bernhard u. s. w.

Burud jum erften Revolutionsfrieg.

Frankreich vereitelte die ersten Entwurfe seiner Feinde zwar rasch, doch gerieth es im Jahr 1793. ziemlich ins Gedränge. Hauptssächlich im Innern nagte der giftige Wurm. Die Vendee stand schrecklich auf; Lyon im Verständniß mit den Ausgewanderten und den Unzufriedenen in Lothringen und Elsaß, schloß sich von der republikanischen Mitwirkung aus; die brittische Kühnheit leistete nicht nur in Bretagne Vorschub, sondern machte

auch eine bedenkliche Diversion auf der Sees kuste. Die Unfalle entzogen den Herren auf der Granze eine große Zahl Streiter; bedrohten den Gemeingeist, erschütterten die Hoffnung. Der Wankelmuth schuf mehrere Staatsdiener zu Verräthern um. Die Nachtheile blieben nicht aus. Sie zeigten sich in der unglücklichen niederländischen Campagne. Der Entsah von Mainz war nicht zu bewerkstelligen, die Preußen ersoberten es zurück, belagerten Landau, und wurden in manchem Sefechte Meister. Selbst Spanier und Sardinier machten Kortschritte.

Frankreichs Sache stand schlimm. Berzrath und Bürgerkrieg, neben so vielen auss wärtigen Feinden, zerrüttete die Finanzen und das brittische Gold gegenüber. — Da rief das Bedürsniß um einen mehr als gewöhnslichen Kriegskünstler. Ein von den geschicktestesten Generalen zusammengesetzter Ratheonnte hier nicht helfen.

Aber so wie die Noth das Individuum (das heißt das kraftige; das schwächere erliegt,) erfinderisch macht, so findet sich auch bey einer großen Nation bald bas Senie, welches zum Nettungsgeschäfte ausgestatz tet ist.

. Robespierre bieg der Dann in Frants reich. Er hat nie ben Degen felbft gegudt, abet feinem Baterlande die mankende Streit: barfeit in dem : Maage wieder erschaffen, daß nun der Rampf mit bem gangen Gus ropa zu bestehen war \*). Er war Keldheir ber Relbherreit. Berein ber. Grundfage, Beld für den Augenblick, Streiter in hober Bahl u. f. m., alles das ging von Robess pierre aus: 10 Den Stratege und Taftifer mogten das Material anwenden. mißt vieles" bond ben glanzvollen Felbzugen der Frangofen Earnot ben, boch liegt am Tage: Carnots fanden fich ben ber unter: richteten Nation allenfalls eine Menge, das gegen ein fo energisch muthiger Draco, ber

<sup>\*)</sup> hatten die Franzosen den Muth gehabt, ben schwecklichen Mann, (der in der gefährlichen Krankheit des Staats, neuern heilkundigen gleich, Gistmittel anwendete) sehn Jahre an der Svipe der Geschäfte zu erdulden, wer zweiselt, daß Lons don längst erobert ware.

bas Schwerdt immer über bem Saupt, ben Abschen ber Mitwelt und fünftiger Jahre hunderte für die patriotische Tugend wagte, vielleicht nur Einmal. Was vermogte auch Carnot ohne Robespierre!

Die Senfation der neuen Erfcheinungen war in Deutschland febr groß. Den Ges Schichtskundigen, ben Philosophen befremdes ten fie nicht. Das versteht fich. Aber wie gefagt, die Offiziere, die in ihrem Rach auss Schließlich unterrichteten, fonnten gar nicht faffen morani bas fo Unerwartete, fo uns möglich Erachtete lag. Gie harten fo beis lin auf ihre Salbern, Lason, Mauvillon n. f. w. geschworen, beren Lehre immer vers hieß: fefte Ordnung, Parallel Taftit, fers tiges Mandvriren, fünftliche Dreffur bes Einzelnen u. f. w. führen jum Gieg. Dun traten Rrieger gegen fie auf, die ihr Stols Befindel nannte, und nicht felten wieders fuhr bem Stoly die um fo herbere Demus thigung, fich burch den verachteten Gegner übermunden zu feben. Man nahm nun ges wohnlich ju fonderbaren Erflarungen feine Buffucht. Da hatte biefer ober jener Bufall

den Felnd begünstigt, dieser ober jener dies seitige Officier hatte einen Fehler gemacht, oder auch, man vermuthete Bestechung. Immer wollte man es a posteriori finden; immer sollte das Symptom der Krankheit geheilt werden, den Fehler im Urprinzip der Lebenskraft sich niemand.

Die Journalisten singen bamals zuerst un, sich mit Urtheilen über die neue franzosische Kriegführung zu befassen. Da viesles an diesem Gegenstande der blogen gesun; den Vernunft einleuchtet; so sagten auch Ungeweihete manches Gute und Währe, boch fanden sie keinen Glauben, am wenigssten ben den Goldaten.

Bald aber stand eine machtigere Autoristät auf; ein alter Veteran der preußischen Armee, der den siebenjährigen Krieg geses hen und dem Helden von Freiberg als Adsjudant gedient hatte. Wit freyem kuhnen Urtheil und großem Genie für den Aussdruck der Wahrheit gerüstet, hatte der Vielzerfahrne, während eines langen, ruhigen Privatlebens, das Zeitalter mit seinen Beschachtungen versolgt, das Neuere an das

Reltere gehalten, und nun gab er feine: Betrachtungen über bie Kriegskunft u. f. w. heraus, die, wie billig, ben jedem Denker großes Staunen erregten.

Er warf bie bis babin gultigen glanzen, den Theorien fraftig zu Boden, erflarte bie Boraussehung: man werde ba, wo der Mord alles Leben bedroht, und zufolge der. menschlichen Matur, Schreckniffe die Befonnenheit erschuttern muffen, plaumagige Das nover und Baffenkunfte vollziehen konnen, für falfch. Er ergablte, was die alten Officiere immer verschwiegen, daß in den Treffen des fiebenjahrigen Rrieges allemal bie Ordnung, von welcher Relationen fprechen, verlohren gegangen fen, und die Giege an gang ans bern Urfachen gehangen hatten, als bas Publifum vermuthete. In Rudel und Sagelwolten, fo find feine Borte, treibt bie Wirkung der Kartatichen Die Soldaten burch einander. Gein Resultat heißt, daß es bis: ber noch gar feine Kriegskunft gebe, und man vor allen Dingen fich erft von ben vieden Grrthumern entfeffeln muffe, um auf einen richtigern Weg ju gelangen. Er brachte

fogar beim Fußvolk, statt der vielgerühmten Bayonnetstinte, die Pike wieder in Bor; schlag, und manches andre, was frenlich dem Auge, das lebenslang durchaus versschieden mit dem seinigen gesehen hatte, als ausschweisendes Paradoron erschien.

Seine anziehende Darstellung, bie so viel neue Begriffe giebt, als sie andern dars aus gefolgerten, und daran geknüpften, eine weite Bahn fortschreitender Combinationen eröffnet, impulsirte einen jungen Mann von sehr seizener Geisteskraft und Eigenthümlichz keit. Er war ein tieser Geometer, wo es Berfolgen der Erscheinungen bis zu ihren einfachen Ursähen galt, und wußte diese Ursähe mit schöpferischer Klarheit auszuspreschen. Diesenige Kälte aber, welche eine Genialität der Art zu begleiten pflegt, war ihm fremd, vielmehr überraschte er durch sehr seurigen und poetischen Ideensug.

Hatte jener Schriftsteller bie Möglich; teit eines festen Prinzips ber Kriegekunst bezweifelt, so stellte dieser dagegen ein Spistem auf. Er sehte die Begriffe, Strategie und Taktik, die bisher geschwankt hatten,

auf eine einseuchtende Art fest. Dort bez biente er sich blos der Form des Triangels, um mittelft selbiger eine überaus wichtige Reihe von Sagen für Kriegsoperationen, des Augriffs und der Vertheidigung nach, du entwickeln, hier trug er Lehren vor, Stellung, Bewegung und Fechtart betreffend, die immer den möglichst reichen Gesbrauch der natürlichen Kräfte, die faßlichste Leichtigkeit, und Entfernung von aller kompplicirten, beym Aussühren scheiternden Perdanterie bedingen.

Worauf Nothwendigkeit, die große Lehr's meisterin, Nordamerikaner und Franzosen geführt hatte, was man aber dennoch nur empyrisch trieb, das fand sich hier größten; theils in einem weitumfassenden und ratio; nellen Lehrbegriff zusammengebrängt.

Run durfte man von einer Revolution in der Kriegskunst reden. Dem alten Bau war die Sanktion erschüttert, der neue prangte stattlicht

Wir Deutschen genoffen nun auch det Ehre, ben weitem beffere Schriften über bie meuere Kriegekunft ju bestehen, ale die Fran-

zosen selbst. Denn mas ift Mathieu, Dur mas, gegen einen Berenhorft und Bulow.

Allein — Deutschlands uraltes Geschick — qus den Buchern trat das Gute nicht. Weit entfernt, daß die Winke der beyden geniaslen Schriftsteller hätten benußt werden solslen, ward man bey den Heeren nur noch mehr in den alten Grundsäßen bestärkt. Veränderungen ausgenommen, die sich auf Zierrathen oder Handgriffe beziehen, stehen unsre Armeen ziemlich noch auf demselben Fleck wie vor funfzig Jahren. Haß gegen die Schriftsteller bringt das zum Theil mit sich, zum Theil liegts auch im Nationalscharakter.

Die Franzosen dagegen, obschon nicht so a priori von den Lehrsätzen der Basis, des Objektivminkels, der Operationslinien, der konzentrischen Angriffe und ercentrischen Ruckzüge, des Vortheils der Bewegbarkeit u. s. w. unterrichtet als wir, sühren derzgleichen (und mehr, weit mehr noch) nach dem Takt des schlichten Verstandes aus, lassen uns dagegen unsve spirituellen Vacher.

Die Form des Bortrags bep jenen

Schriftstellern hat indeß auch piele Schuld, daß ihre Wahrheiten nicht praktisch nühlich werden. Wer das lettere in Deutschland bewirken will, muß in einem ganz andern Tone reden. Diese Forderung mußten die Herren von Berenhorst und Bulow kennen, und ihr auch wider Willen und Geschmack, des schönen Ziels halber, nachgegeben zu has ben, das wurde ihren Patriotismus in eben dem Glanze zeigen, als ihre geniale Kraft. Es ist einmal nicht anders.

Bußten sie benn nicht, daß nirgends die Stimme der Greise mehr Gewicht hat, als bey den Kriegsangelegenheiten der Deutsschen? Daß schon eo ipso (hierin giebts wenigstens ben uns Nationalcharakter) ein beutscher Greis, kein französischer, brittischer, italienischer, schwedischer, ruffischer, ift, und alle diese eher von der Stelle geschen, wie die unsrigen? Daß auch die mis litärischen Greise durchaus in ihrer Jugend die Art Erziehung nicht erhielten, die auch noch im Alter zum Fortschreiten fähig macht? Die Herren mußten das ja wissen, und es war ein Problem, ihres Ersindungsgeistes

würdig, auch diese Schwierigkeit zu bekampfen, und selbst deutsche militarische Greises für ihre Neuerungen empfänglich zu machen. Dann konnten sie ins Praktische übergehen. Aber man spielte, nach Schiller, unvorsichtigt mit dem Aetherfunken Genie!

Berenhorst fing ohne alle schonende Ruckssicht das Geschäft des Niederwerfens and Es gab so manchen Tempel, dessen dunkles Heiligthum zu durchspähn die fromme Specklucht untersagte, Berenhorsts freche Fackel leuchtete hinein. Manches Standbild prangte in der Ehrentoga, Berenhorsts dreiste Faust riß sie herab. Das Helle und Nackte will die Wahrheit, aber schwache Augen gewöhnt man nach gerade an das Licht; die Versschämtheit ist nur nach und nach zu ente kleiden.

In Bulows Schriften trifft man selten eine Seite, die nicht mit Epigrammen und Sarkasmen muthwillig gewürzt wäre. Selbst berlinische Censoren können nicht umhin; ganze Drittheile zu streichen. Was bedarf die Wahrheit des Spottes? Er ist ja nes ben ihr überstüssig!

Mit welchem Gefihle mag — muß ein preußischer General, oder ein Mitglied des Wiener Hoffriegsraths, wohl ein Werk von Bulow lesen? Ihm wird nothwendig mehr der Haß gegen den Autor erweckt, als die ser ihn für seine Belehrungen gewinnen kann. Was ist da die Folge? Nichtachtung der Wahrheit.

In der bsterreichischen Armee sind, da solche Werke dort durchaus verboten seyn mussen, vielleicht kaum dreyhundert Officiere, die nur wissen, daß ein Berenhorst und Bulow eristiren, vielleicht kaum hung dert haben sie gelesen, und unter diesen sicher eine geringe Zahl mit der gehörigen Würdigung, Mancher sucht sich auch wohl ben Bedeutenden beliebt zu machen, wenn er dergleichen verachtet, und widerlegt. Also giebts dort keine Wirkung der genialen Ausbeute. \*)

<sup>\*)</sup> Doch hat die immer wiederholte unangenehme Erfahrung einige Lehre in Desterreich gentt. Erziherzog Karl nimmt die strategischen Grundsäge der Franzosen und die der höheren Bewegbarkeit wesentlich aus. Auch ftrebt der eble Turft, die

Im preußischen Beete wird zwar haufis ger gelesen, aber boch ben weitem nicht fo. viel als zu munschen mare, wenn die Forts fdritte bes Zeitalters benutt merden follten. Ber für das Bergebrachte hier prajudicial eingenommen ift, (bie Bahl bever fann gu: folge der Erziehung, und taglich gehörter Meinungen nicht flein fenn) lieft Werte, wie die, von denen wir reden; mit Unwil: len. Manchem ift's auch nicht zu verargen, wenn er fich felbft gegen feine Ueberzeugung Damit maffnet; benn wenn es einmal ber Beruf meines Lebens ift, gewiffe Formlich: feiten immer ju vollziehen, und es ruft mir nun jemand, (und das zwar ohne alle Dis: cretion) unaufhörlich ju: du vollziehft Thor: beiten! fo verbittert er mein Leben. empfinde vielleicht das Bonmot Wielands:

Gin Wahn, ber mich beglückt

Ift eine Wahrheit werth, die mich zu Boben drückt. und mag nicht weiter über den Borwurf denken.

Ehre benn gemeinen Mann wirkfam ju machen. Wenn nur genug von bem allen geschieht, oder man bemungeachtet bas Gute nicht fit fpat begann?

Das Interesse des Individums erstigen es also, weine man auch inder preußischen Armee eben nicht viel lauten Enthusiasmus für zene Schriftsteller finders doch solcher Leser giebt es eine große Zahl die das auf den Zustand des Heeres etwa Passende dars aus zu schöpfen verstehener Diese istennut vor der Hand blos das Strategische, pan dem auch früher oder spärer (wenn) nur nicht zusspätzt! vielesein die Ausühung tree ten wirde und in die Ausühung tree

Das heißt aber nichtigenug! Alles Site hatte fonn zur Birklichkeit fommen kongen, wenn die Foum des Bortrags so gut enfunden ware, als die Sache felbste Bielleicht wenigstens:

Freylich burdet meine Forderung origienellen Ropfen viel auf. Es ware auch viel von andern verlangt, wenn sie das Unangenehme, was ihnen gesagt wird, um der Wahrheit Willen, verzeihen sollten. Der Schriftsteller freut sich, auf Rosten des Maines von Einfluß, als Genie zu glanzen, und dieser racht sich durch Obstination. Beydes ist hochst begreissich, und zu:

gleich acht beutscht. Der beste Borthell bas von; — gebt Acht lewird ben Franzosen ans heim fallen.

Indessen darf man auch nicht die Revos lution der Kriegskunst beendet, die neueren Théorien unsehlbar, und die altern deutschen Heeresversassungen als absolute im Dunkeln tappende Empyrie ansehen. O nein! Alle Theile irren in Einzelheiten, z. Bi Bulow, zufolge des allgemeinen Urtheils, über das Bajonnet. Noch haben wir die Kritik nicht gesehen, die in parthenloser Insammenhals tang des Alten und Neuen jede Ansicht ers schöft hatte. Wir glauben überhaupt an kein geschlossenes System. Alles kann sich erweitern. Die Gränze entdeckt kein mensche licher Scharssinn. @@@@@@@@@<del>></del>

Was ist Philosophie der Kriegskunst?

(Fragment eines noch ungebrudten Berts.)

Rriegskunft nach dem gewöhnlichen Begriff
ist Fechtkunft en gros. Um im Allgemeinen
nur den Werth der Fechtkunst überhaupt;
mit den sonderbarsten Geschichtserscheinungen
außer Widerspruch zu setzen, entwerse ich
mir immer das Bild eines jungen kräftigen
kandmanns, der gegen den fertigsten Fecht;
meister in die Schranken treten soll. Die
Zuschauer, die dem Rampse beywohnen woll
ten, sind gewiß in der Meynung über den
Alusgang getheilt. Auch die innigsten Bergehrer der Runst werden nicht überzeugt sennt
können, daß der Fechtmeister gewinnen wird.
Es sindet sich gewiß inancher, der bereit ist,

auf ben Sieg bes baurischen Junglings zu wetten, und gerade weil der Fechtmeister gar nicht wissen kann, wie sein Gegner die Wassen gegen ihn gebrauchen wird, so kann es denn auch leicht kommen, daß er mit allen Finten und Paraden, die ihn sein Ranistehrte, am Boden liegt.

Doch das Mittel, ben rohen Landmann unfehlbar überwunden zu machen, ist, daß man ihn erst ein halbes Jahr in die Fechtsschule schickt. Dann wird ihn der Meister schon niederstoßen.

Die Runft der Gefechte lehtt auch auss
fallen, Bloßen nugen, Finten machen, pas
riren. So wie geubter an Kraften, so ist
fle auch reicher an Mitteln sie anzuwenden,
doch bedingungsweise.

Ein Heer Tartarn und ein europäisches würden in dem Verhältniß sich gegenüber stehen, als der Landmann und der Fechts meister. Auch für das Beste der letzteren ist hier nicht einzustehen. Doch gebe man den wilden Affaten taktische Senerale, Ingesnieurs, Ererzierkorporals, Uniformen, dann wird sie die vollendetere Kunst leicht besiegen.

Indes haben wir eben ben dem Candmann und dem Fechtmeifter das Gemuth noch nicht weiter berücksichtigt, und es fann doch über jede andere Sache den Ausschlag geben.

Auch stehen beyde in den Schranken zum Rampf bereit; man gibt das Signal. Wie aber, wenn sie einander feindselig aufsuchen? Ueberfällt einer den andern unbereitet, so hilft dem lettern wahrscheinlich weder die Runst, noch die überwiegende natürliche Rraft; sein Gegner wird im Ueberfall zu vielen Vortheil über ihn sinden. Es leuchstet wohl ein, daß das klüglich zu bewerksstelligen, noch mehr als gut fechten heißt; es ist die Strategie ben den Heeren.

Auf den ersten Anblick hat es keinen Zweisel, daß hier der Fechtmeister dem Landsmann wird überlegen seyn; er ist im Besitz des gebildeteren Berstandes; er wird die Umstände genauer durchdenken, seine Plane geschickter anlegen. So wie ein Heer, wels ches strategisch gut angeführt wird, dadurch mehr Ueberlegenheit erhält, als durch die geübtere Taktik. Das lehren die neuesten Ersahrungen

Ben dem allen aber fann bet Begner bes Fechtmeisters bennoch durch bobere Rraft bes Gemuthe auch hier wieder Meifter wer: ben. Denn bas fraftigere Gemuth ift bes gewaltigeren Grades der Leidenschaft fabig. Diefe, bie in ihrer Spannung ben phpfis Ichen Menschen ftarter macht, beflügelt auch bie Intelligenz. Sag, Rache, ober mas fonft ben Landmain jur Leidenschaft entflammt, werden ihn eifriger, emfiger und muthender ben Feind fuchen und anfallen laffen. mer bie Geele voll von bem Bilbe bes Rampfe, wird ihn auch ein unerwarteter Heberfall nicht gang unbereitet finden, und bie Energie feines Biberftanbes wird burch Erbitterung verdoppelt fenn. Das frafti: gere Gemuth, das entweder nur im fraftis geren Korper wohnen fann, oder diefem, als physischer Reis, frifche Starte giebt, wird auch der Geduld, des Ueberwindens naturlicher Sinderniffe, des Entbehrens des Schlafe und ber Lebensmittel, ber mubfelis geren Unftrengung fahiger fenn, und fo ents fteht hierdurch fur ben funftreichen fchlauen Fechter bennoch die größere Gefahr. Die

Anwendung auf den Rrieg lautet: das fries gerifche Gemuth ift die wichtigste aller Postenzen!

Auf diesem Wege sind nicht nur die Ersscheinungen ber letteren Kriege, sondern aller, von denen jemals die Geschichte sprach, ju erklären. Man muß nur keines Umstansbes Betrachtung versaumen.

Ben den Folard, Punsegur, Moris, Lloyd, Tempelhof, Mauvillon, Scharnhork, Benturini, Mathieu, Dumas, auch ber Emald, Binger, Berenhorft, Bulom u. f. m. mangelt aber bie Berucksichtigung manches Umftandes. Sie haben alle mehr ober mes niger ben Stoff bereichert, ober ihn lehr: reich zusammengestellt; entbectt, erfunden, Trugschluffe entfernt, Dormen entwickelt; boch eigentliche Philosophie ber Rriegsfunft ist immer noch nicht ba. Es war auch noch nicht die Beit baju; eine Menge Erfahruns gen und ein langer Rampf ber Bahrheit mit bem Berthum, mußten fie erft vorbes reiten. Das Genie mußte erhauen, bas Benie miederreißen. Dach binlanglichent

Worrath des Materials bedarf es bann des unterrichteten partheylosen Burdigens.

Man schelte es nicht Anmaßung, daß ich so urtheile, und meyne, ich wolle von oben herab dociren. Jeder, der sich des reichen Stoffes bemächtigt, und des unbesstochenen Blicks fähig ist, kann das jest. Bor zwanzig Jahren vermochten es aber die größten Talente nicht. Vielleicht aber ist auch gegenwärtig die Zeit noch nicht ganzreif, denn mancher Hypothese mangelt noch die Prüfung.

republik seine Meinung aussprechen; es ziemt ihm allerdings, die wissenschaftliche Autorität zu achten, doch fesselt sie ihn, ist es um seine Freyheit gethan. Bescheidens heit, überall gut, ist es auch in der Literastur, doch seige Bescheidenheit würde lähmen, und den Vortheil (wäre er auch noch so klein) rauben, den die Wissenschaft von eisnem freyen Denker gewinnen kann. Wer aber nicht frey zu denken vermag, und auch gar nicht im Besitz eigner Gedanken ist, der bleibe von der Wissenschaft entsernt.

3ch will bemnach magen, hier einige Grundlinien einer Philosophie der Rriegs: funft zu zeichnen. Dur einige. Sch bin fo befcheiben, meiner Rraft nicht zu viel zus jumuthen. Bare ich es weniger, follte mirs leicht werben, mich in einem großen instematischen Werke ju bruften, ihm burch gelehrte Citate, die Zeichen großer Belefen: beit; burch Rupfer, Plane, und andern tys pographischen Schmuck, die Erforderniffe, in einer Bibliothet glangen ju tonnen, ju ges ben; boch ich leifte auf bas alles Bergicht. 3ch gestehe, daß mich auch die Ambition, in Rritifen gelobt zu werben, wenig fpor: nen fann. Go wenig, daß ich die Ordnung meines Buchs, und die Reile meines Styls verfaume. Ber fann belfen !

Ich will es möglichst versuchen, praktistischen Nugen mittelst dieser Blatter zu stifften, d. h. nicht nur: daß die Wissenschaft dadurch unter den militärischen und polithichen Schriftstellern neue Gesichtspunkte geswinnt; sondern: daß man einige Resultate des Denkers wirklich im Vaterlande anwens det. Soll das seyn, so wird die Wahrheit

es allein schan hervorbringen, ohne alle Schriftstellerkünfte, die ich gern dem übertasse, der nach einer vortheilhaften Recens stalle, dena, oder Leipzig geizt. Ich kenne ohnehin die Necensenten, bin so gar in ihre Seheimnisse eingeweiht, und mache mich anheischig, irgend ein Werk, je nacht dem man es verlangt, mit kritischem Lorbeev vder kritischer Verdammniß zu bewirthen. Das schließt jedoch meine große Achtung vor eindringende und unparthenische Kunstrichter nicht aus.

Wie wenig Hoffnung übrigens zu meis nem Zweck ba ift, habe ich schon in der Vorrede bemerkt, und das hat mich freylich noch flüchtiger eilen lassen.

Bier find meine Grundlinien,

Es kann ben ber Philosophie ber Krieger kunft nur die Frage seyn: wie erhalt man bie besten Heere?

Die Gegenfrage: welche sind die besten? muß sich in ihrer Beantwortung nun gleich an das Mathematisch ; rationelle halten. Burchaus nichts Phantastisches. Rein pag triotischer Glaube! Dieser ist an sich sehr löblich. Wenn z. B. der preußische Soldat, aus den Thaten der Borzeit die feurigsten Hoffnungen für die Zukunft schöpft, seinen Generalen mehr vertraut, als allen der Welt, so ist das rühmlich an diesem Soldas ten, und selbst Pflicht; aber in der mille tärischen Philosophie ist dergleichen einmal etwas Untergeordnetes, und zweptens darf da nichts, auch der Patriotismus nicht, die Frenheit des Urtheils beeinträchtigen.

Sier heißen bie besten Seere bie: mels de, der Bernunft einleuchtend, verheißen, bie fiegreichften gu fennt

Eine solche Berheißung kann nur aus der Darstellung überwiegender Bortheile ges gen andre hervorgehen. Die Darstellung muß aber, wie gesagt, in allen Theis len vollkommen rationell aufgefaßt werden konnen.

Die Darstellung selbst im Gebiet ben Möglichkeit zu konftruiren, ist Sache ber Philosophie, oder ber Vernunft, die sich zu dem Geschäft vorher mit den nothigen >

Ibeen geschmängert hatte. Das Organon gerfällt in brep Kathegorien.

## Erfte Rathegorie. Das triegerifche Gemuth.

Daß es hier oben an Tehen muffe; lehrt erftens die Erfahrung. Wenn uns die Bes schichte die Benfpiele aufstellt, daß robe Rraft die robe Runft übermand, fo ift die Lofung bes Rathfels nur im Gemuth ju fuchen. Dann lehrt es auch die Anthropos logie, indem fie ben Menfchen als Rrieger betrachtet, und allen feinen Gigenschaften ben Rang anweiset, wie ihn der Zweck be: grundet. Um Philosophen felbft fteht ber Beift, d. i. bas falte Abstraft oben an, er foll nur urtheilen; ber Golbat jeboch ur: theilen, handeln, bulben, fich verläugnen, alles zugleich. Das menschliche Gemuth ift ja übrigens fein thierifches. Es ift verftan: big, wie sich von selbst versteht. Und wenn es übrigens das falte Abstraft auch nur als Inftrument ansieht, fo roumt es ihm im

Allgemeinen doch den Plat über sich selbst ein. Ein rein geistiges Heer wurde wahrs lich sehr sonderbar auftreten. Wenn der Sprachgebrauch aber sagt: es glübet in dies ser oder jener Armee ein hoher Seist der Ehre, der Tapferkeit, da meint er immer das Semuth. Doch wozu noch Erläuterung gen; das geringste Nachdenken leitet ja zum innigsten Umfassen des Begriffs.

Das kriegerische Gemuth nun einem Heere zu verschaffen, zu erziehen, zu erhalten, zu verwollkommnen, dazu muß man erst Benspiele in der Geschichte aufsuchen, das Beste daraus sondern, es den heimathelichen Berhältnissen anpassen, und auf neue Kombinationen sinnen, die nicht nur die Nebenstellung, sondern auch die Hoherstellung ins Auge fassen.

In Benfpielen erblicen wir et:

a. ben noch wilben Bolfern, wo es fast nur Resultat der physischen Kraft ift.

(Das können Deutsche als vorwarts stres bendes Bolk nicht unmittelbar nachahmen, doch ruckt es den Werth der physischen Kraft dem Blicke naber, und es lehrt um so mehr, abhartende Erziehung und Sitte lichkeit befördern. Bulow hat die Joee eie ner militärischen Erziehung angegeben, nach welcher nicht nur die jest an dem besseren Gehalt der Heere nagende Immoralität vernichtet, sondern die Sittlichkeit der Nastion selbst regenerirt wurde.)

b. Ben mehr oder weniger gebilbeten Bble fern, wo moralische Motive jum Grunde lagen, als religibse oder politische Schwärs meren, der Fanatismus der Ehre.

(Das muffen wir um so heißer ergreifen, als wir auf das Pradikat: gebildetes Volk lauten Anspruch machen. Religibse Schwarz meren ist wenig zu benußen, da die alte deutsche Mythologie in det christlichen unz terging. Das Christenthum, so schon es kost mopolitisch ist, und nach geschlossenem ewigen Frieden, (nämlich in urreiner Gestalt) die Menschen beglücken könnte, schadet, alles erzwogen, dem kriegerischen Gemüth mehr, als es ihm nußt. Die gesammte Christenheit konnte ja das heilige Grab den Sarazenen nicht entreißen, weil die sarazenische Religion kries gerischer als die christliche macht. Politische,

wie ble neuerlich in Frankreich, bavor mad uns das Geschick bewahren; doch die Bas terlandsliebe an fich gehort mit zur politie. fchen Schwarmeren. Das Baterland fen also liebenswurdig, und es wird unfehlbar fdmarmerifch geliebt werben. Die Pflichten und mabren Bortheile, bom oberften bis jum letten Glied ber Staatsfette , fteben im innigften Busammenhange. Fanatismus ber Ehre ift nicht genug gu: preifen. Er hangt weber von religiofer noch politifcher Korm ab. Benn bie Regierungen ben fes ften Billen: faffen, fo ift er leicht zu ente junden, ju unterhalten, und lohnt mit uns endlichem Bucher; thun fie aber bas nicht, was an ihnen felbst baben liegt, so ift alle Dabe vergebens. Und was er burchaus nicht verträgt, ift Tauschung.

Im Ganzen sieht es aber in Deutschland mit der Ehre sehr unvollkommen aus, wenn wir uns gegen Frankreich stellen, und in diesem Betracht muffen wir denn leider ein gestehen, das unedlere Volk zu senn. Wie sehr die Väter das schon verschuldeten, ward oben beleuchtet. Und eine ganz nichtswürd

bige Barbaren hat fich bis jest fortgepflangt, nehmlich die, baf fich ber Abel und Burgerstand in der Myftit der Rechtlichkeit uns tericheiben. Jenet, menigftens in einem Theile Deutschlands, barf fein Beichen ber Dichtachtung bulben, und muß bereit fenn, bas Leben an die Dache bafur zu feben, dies fer aber loft bas Beiden ber Dichtachtung allenfalls etimologisch auf, und lacht, oder berubigt fich mit einer gerichtlichen Rlage. Der Moralift lobt bas frenlich, aber, baß auch ber Burgerftand in Frankreich hierin fühlte wie der Abel, hat es langft möglich gemacht, ben geringern Goldaten guch ohne ben Knittel, der nur dem fflavischen Mus. wurf gebuhrt, jur Difeiplin anzuhalten. Er fteht daber burchaus auf einer hobern Stufe; und ber Officier, welcher auch nach fa bes geiftert von den Borgugen bes Stocks ift, wird doch wohl die Beleidigung gegen bie menschliche Ratur nicht auszusprechen mas gen : bag feine Wirfung die ber Ebre über, trafe.

In der frangofischen Nation haben, burch ben Ginfluß abler Regierungen, bas Dig.

verhältnis des Geldes, Pfaffenrante, die übergroße Residenz, die Ausschweifungen in der Revolution u. s. w., Laster geherrscht, die dem Sinne der Ehre entgegen waren, und die man glücklicherweise ben uns noch nicht kennen gelernt hat. Deshalb wären wir fähig, wenn wir es darauf anlegten, ein ehrenvolleres Bolk als das französische zu seyn.

Es laffen fich noch viele einzelne Sate hierüber niederschreiben, und jeder liefert wieder die Materie zu ganzen eigenen Wers ten, doch der Raum ist hier zu beschränkt.

## Zwente Rathegorie. Strategische Leitung.

Ich gestehe, daß mir das Wort Strate, gie darum nicht ganz gefällt, weil es immer an Kriegslist erinnert. Diese ist doch etwas sehr Untergeordnetes, und nicht zu lehren. Wo sie zum Zweck dienen kann, da brauche sie, wem Naturanlage und Beschaffenheit der vorhandenen Dinge Gelegenheit dazu

geben. Die Runft im Allgemeinen suche reinere, festere Elemente. Doch hat der Sprachgebrauch schon einen besseren als den wörtlichen Sinn untergelegt; ich mag kein grübelnder Terminolog seyn, und bleibe also ben Strategie.

Doch aber, behauptet meine Unsicht, ger hort weit mehr in diesen Begriff, als man ihm, auch nach bem berichtigenden Sprachz gebrauch, gewohnt ist, zuzutheilen. Ich zähle zur strategischen Leitung, ehe ich noch zur Wahl des Feldherrn, dem der Oberbesehl über die kriegsührenden Truppen zu geben ist, übergehe:

- a. diejenige Intelligenz im Rabinette, wels the ben Rrieg beschließt. Dann
- b. diejenige Intelligenz, welche die Finanzs fraft des Staats verwaltet, und die Bedurfnisse zum Kriege liefern muß.

Steht es um diese benden Intelligenzen abel, so mögen die Feldherren immer des Plutarchs, die Truppen des Denkmals der Spartaner von Thermopila werth senn, und der Zweck des Kriegs glückt dennoch nicht.

Im Invalidendom zu Paris, wo Taus

fende eroberter Jahnen prangen, fehlt im, mer noch eine preußische. Wir fochten brab am Rhein, verlohren keine, demungeachtet kam es zum Baseler Friedensschluß. Falsche Politik hatte den Krieg eingeleitet, — unshaushälterische Finanz vermochte nicht, ihn mit dem gehörigen Nachdruck fortzuseten.

Wie viel Rriege wurden schon geführt, in welchen die Rede von so mancher glors reichen Heldenthat war, und am Ende hatte man umsonst gemordet. Auf eine eingenoms mene Festung, eine verlohrne Schlacht, wälzte man die Nothwendigkeit des Fries dens; nein, das Nichtgelingen lag an der unrichtigen Politik, die den Krieg begann.

Oft hat man felbst den Siegeslauf uns terbrechen muffen, weil der Schaß zu ers schöpft mar, um bie ferneren Anstrengungen tragen zu können.

Die Staatstendenz ist das Kriterion für die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der Poslitik.

Bon vernünftiger Politik angerathen, find erstlich alle unvermeidliche Berthete bigungskriege; das versteht sich von selbst:

Dann aber solche, wo eine bequeme Geslegenheit winkt, den Staat zufolge des geosgraphischen Umkreises, über welchen er zu gebieten nothwendig wünschen muß, zu versgrößern.

Muf Mlianzen ift nur zu bauen, wenn ber Berbundete mit mir einerlen 3med hat. Indem das ja aber nur felten der Rall fenn fann, fo taugt befonders eine Offensivallianz fehr felten! Die Einheit des Zwecks ift auch gewöhnlich nur Scheinbar. Wenn England, Rufland, Defterreich, Odweden und Deas pel fich jum Ungriff Frankreichs vereinigen, so sprechen die Megoziationen davon, aber man beleuchte es nur naber. In einem Ort liegt vielleicht einige Freundschaft fur die Bourbons zum Grunde, am andern ift bie Seeherrichaft gemennt, am britten fürchtet man theils die Folgezeit, und will theils ere obern u. f. m. Burde Frankreich übermuns ben, fo gabe es unfehlbar unter ben Gie; gern felbft die blutigften Sandel. Das fieht ber jest herrschende Konig von Preußen mohl ein, und folgt nicht unvorsichtig den

Locfungen jebes an ihn gefertigten Gefchafte: tragers.

Jeder Krieg muß auf einer hinlänglichen Finanzbasis ruhen. Die innere Beschaffens heit eines Staates, und seine militärisch geographische Lage andern aber die größere oder mindere Schärfe der Regel ab. 3. B. wenn wir sahen, daß Frankreich sie im Drange der Noth verletzte, und ohne Geld und Magazine in Feindes Land operirte, so ward es durch eine Menge von Dingen bez günstigt, derer sich kein anderer Staat zu erfreuen (oder auch zu fürchten) hoffen darf.

- 1. Hatte die Nevolution das Bolk nahe an den Rand der Verzweislung gebracht. Mit dem, der nichts mehr zu verlieren hat, ist die tollkühne Verwegenheit am ersten zu bestehen.
  - 2. Sind die Globularform Frankreichs, und die Umkettung seiner Granzen, durch, Swome, Gebirge, Festungen und halts bare militarische Positionspunkte hier unendlich vortheilhaft. Sie stellen das Mutterland nicht allein sicher, derweile

bie Heere in ber Entfernung kampfen; fondern diese haben im Kall der Noth immer baldige Zufuhr und gesicherten Ruckzug.

Ich weiß nur Spanien noch, bas in ele nem Rriege mit Frankreich (falls es nehms lich fonft bagu geeignet mare) ben ber Res gel fich einige Leichtigkeit geftatten burfte. Die Große ber jetigen Seere bringt es als lerdings mit fich, lieber ju ftrenge, als ju nachläßig zu fenn. Was Guftav Adolph Cgemiffermagen mabrend einer Periode Rde nig von Rordbeutschland) that, geht jest nicht mehr. Karl XII. hatte so etwas von Mlerandern, boch fturgte ihn feine Berfaum, niß ber Finangrucksicht zu Boden. Bar er auf bem ufrainischen Buge gehorig mit Gelb verfeben, fo ließen fich bie Borbereitungen jur Schlacht von Pultama boch weit beffer treffen. Diefer Fürst fann hauptfachlich als Warnung bienen, nicht ber Ruhnheit allein ju vertrauen. Sierher gehort auch Sannis bal, mahrscheinlich ber Bernichter Roms, wenn ihn der punische Genat gehorig un: terftust batte.

Defterreich muß die Finanzbafis ben jer bem Kriege forgfältig berücksichtigen. Es hat das in der letztern Zeit immer verfäumt, und immer schwieriger wird es deshalb in der Zukunft aussehen.

Preußen endlich hat es noch mehr nösthig, und deshalb wäre es hier rathsam, die Kunst, durch einfache Mobilität wohlseil ins Feld zu ziehen, ganz besonders zu ergrünsden, und noch rathsamer, in der Landesads, ministration solche Maßregeln zu ergreisen, wodurch das Geld geltend würde, ohne zu mangeln.

Gute Finanzbasis ist nur solche zu nens nen, die einen Krieg auf mehrere Jahre bes quem beginnen, absehen, und — vor allen Dingen — auch seine Unfälle tragen kann. Bequem führt sich ein Krieg mit baarem guten Gelde, und mit vollen, nach der Lees rung leicht wieder gefüllten Magazinen. — Desto besser, wenn man ihn in der Folge durch Ausschreiben ernahren kann.

Nun erst kommt ber Felbherr! Man sage nicht, daß ich ihn zu weit herunterestelle. Im Gegentheil wurdige ich ihn über

die ganze britte Kathegorie gewiß hoch. Mur über bas kriegerische Gemuth und bas, was die Montecuculi und Friedrich II. als die Seele des gefräßigen Mavors erkannten, geht sein Unschlag nicht.

Was ist aber der bessere Feldherr von zwen gegen über besehlenden? Der, welscher der scharssinnigeren Rombinationen sas hig erscheint, oder der den vorhandenen Moment mit der thätigsten Geistesgegens wart benutt? Unnothiges Definiren. Der, welcher das meiste Gente hat, Keine weistere Frage.

Aber soll dieser Feldherr erzogen werden? Ich antworte: ja! In Deutschland sindet man es unmöglich, Genie zu erziehen, doch woher kommt denn die in Frankreich ben weitem häusigere Leichtigkeit, zu lernen und auszuführen. Es ist die Erziehung der Umzgebungen. Man ordne letztere ben uns soziaf sie feuriger und klarer die kindliche Seele tressen. Für die Seistesgegenwart kann gute Erziehung unendlich viel thun, wie für jest des Gemüthsersorderniß.

Da man aber bennoch fich ben bem Gins

gelnen tauschen fann, fo muß um fo eber alles Uebrige fo forgfam geordnet werden; daß von einem Rehler des Reldheren fo viel nicht abhangt. - Dom feste fie in feinen gue ten Zeiten oft ab, und verlohr im Bangen wenig baben. 'Allein im altromifchen Reich haben nie Runfthobe und friegerifches Bes muth einander wechfelseitig entsprochen; ba bas lettere fant, flieg nur bas erfte. Der Philosophie der Rriegsfunft, der von weis tem her (durch Generationen) vorbereitens ben, ift folche Schopfung aufbewahrt, und bereitet fie richtig vor, fo wird weder ein Manie gel an guten Selbherren ju fpuren, noch ein Rebler, ben fie begeben, tief zu empfinden 3ft man wohl in Frankreich um fenn. Manner verlegen, die an die Deeresspige ju ftellen find ? Die nachsten Unfichten ber Runft find allbefannt, wo man Grenabiere in den Rafernen militarifche Ochriften lefen . fieht. Die Bandervolfer, Die Garagenen, (auch ein Mandervolf) machten gar nichts aus der Runft ihrer Unführer. Paart aber einmal eine von fraftigem Rriegsgeift und richtiger Unficht ber Runft jugleich belebte

Schaar. Das muß einen Erfolg geben, wie er noch nicht vorhanden war, denn nur erft ein halbes Bild von dem, was seyn konnte, erblicken wir in den Heeren unsever westlischen Nachbarn!

Von der Bedingung der Anciennität kann die Philosophie, die das beste mählt, nicht abgehen. Da wird demnach der Feldherr ein Greis seyn. Doch führten wir oben schon an, daß ein gymnastisch erzogener, und vor den Verheerungen ausschweisender Leidenschaften früh beschützter Greis wenig von Altersschwäche zu fürchten hat. Der Begleitung des Feldherrn, welche allerdings ausgesucht seyn muß, gedachten wir ebens falls.

Ich wurde aber um den möglichst schnels len Fortschritt sogar vorschlagen, eine Akas demie der militarischen Wissenschaften zu stiften. Und zwar sollte sie aus Mitgliedern bestehen, die nicht Soldaten waren (Strusensee war es auch nie, und dennoch ein mis litärischer Schriftsteller, aus dem die Kries ger genug schöpften.) Der Zweck dieser Akademie ware sortgesetzes scientissses Prüs fen aller Erscheinungen im Gebiet der Rriez geskunft. Sie mußte Preise auszutheilen, Ehrendiplome zu vergeben haben, sogar eine Art Orden für die Theorie! Doch im Kriez ge hatte sie nicht das mindeste mitzureden, Seine Geschichte nur schriebe sie mit aller fritischen Strenge.

Rein Zweifel, daß die Akademie mit den Soldaten ofters zerfallen murde. Defto beffer \*). Die Wahrheit gewönne ben den

<sup>&</sup>quot;) Der haß ber Solbaten gegen ben Alfabemifer tonnte nur von bem Betracht herrühren: baf ber lettere nicht queubt. Das thut jedoch fo mancher Professor ber vier Safultaten auch nicht, lehrt aber bennoch die Unmendung, und bereichert fein Lomvendium wieder aus Machrichten, welche er ben ben ber Unwendung gemachten Erfahruns gen und Entbedungen anderer erhalt. Die 2lfas bemifer muften übrigens, wie fich bon felbft vers fteht, hoch geachtet, und bor Beleidigungen gefis dert fenn. In einem friegerifden Staat bie Bif fenichaft bes Rrieas rein und fortichreitend angus bauen, mare boch eine gewiß beilfame Cache. Dag man fie nicht icon langft ale nothwendig anfah, ift folimm. Ich überlaffe biefen Borwurf Underen weiter auszusibren, moben ich inbef Beich bemerte, bag bas, mas in Deutschland bis

Rontroversen. Der Einsluß ware keineswes ges lahmend, aber er hinderte Vorurtheil, Nachläßigkeit zurückzubleiben. Indem die Akademie eine nühliche Erfindung dem Hofkriegsrath, oder Ober Rriegs Collegium in Vorschlag brächte, könnten diese sie nicht ungewürdigt zurückweisen. Mit einem Wort, die Einrichtung hätte viel Gutes. Auch die Lehrerstellen an den kriegerischen Erziehungshäusern besehte sie.

Dergleichen Vortheile, die höheren, nas her an die Unfehlbarkeit granzenden hers benzusihren, kostet es frenlich Zeit. Od das aber abschrecken? Mir scheint, es muste um so ernster mahnen, auch auf das Ers greifen des nächsten Augenblicks geißig zu sepn.

Die mittelmäßigen Maaßregeln haben sich boch endlich wohl unbewährt genug gezeigt. Will man in einem Lande, wo der Holze

jest ben den Ingenieurkorps, Artillerieschulen, Stobettenhäusern u. s. w. geschieht, noch lange nicht reine fortschreitende Kultur der Kriegswissenschaft zu nennen ift.

mangel fühlbar wird, keine Pflanzung anle, gen, weil der Saamenstrener nicht mehr er warten darf, die Stämme in ihrem hochsten üppigsten Wuchse zu sehen? Nein, lieber so zeitig als möglich ans Werk. Von Jahrzehend zu Jahrzehend steigt die ergiebige Progression.

manches, was dem denkenden Lefer einfallen wird, welches ich aber, um nicht zu weite läuftig zu senn, übergebe.

## Dritte Rathegorie. Gefechtung.

Ihr gebührt in der Philosophie der Arie, geskunft nur der unterste Rang. Die fran, zosischen Revolutionskriege haben das neuer, dings außer allem Zweifel gesetzt. Doch ben uns scheint man hier über allen Zweifel er, hoben zu senn, stellt die letzte Kathegorie an die Spitze, und wendet, um gute Strattegen zu erziehen, nur sehr unvollkommene Mittel an. Das Uebrige, was sich so höchst

wichtig auf die Kriegskunft bezieht, wird .-

Bang umgefehrt ifte. bruben im Beft. Der verftandige frangofische Takt fieht mobi ein, daß das funftliche Rechten nicht fo viel entscheiben fann, als bas rationelle hers benführen ber Streiter, und ihr frifder bes roifder Muth. Deshalb ift die Bilbung des hoberen Officiers (ben der ibm die Mar tionalintelligens fo freundlich entgegentritt) fein wefentlicheres Streben. Lange Hebung hat das häufige Talent vielfach entwickelt. Napoleon darf mit durchaus neuen Operas tionsplanen hervortreten, und ift ficher, daß feine Unterbefehlshaber ihn verftehn, und mit fabigem Urtheil die jugetheilte Rolle ausfihren. Ein unendlicher Bortheil, ber fich neuerlich ben der Konzentration der ver-Schiedenen Korps an ber Donau und am Lech boch bemabrte. In ber frangofischen Rriegspolitif liegt jugleich Rlarheit, Bermes genheit und Berechnen aller Kalle; die in biefem Betracht ausgezeichnete Lage biefes Stantes bringt die Doglichfeit bavon ichon mit sich, wie sie es eben auch (wir ermahn:

ten es bereits) julaft, ohne Befragung ber Finangen den Rrieg zu beginnen, besonders nachdem dem jegigen Machthaber die ver, gangenen Jahre fo gludlich vorarbeiteten. Deshalb Scheitern auch immer die Soffnung gen der Ausgewanderten und vieler fremden Minister, Die ihnen das sogenannte Defizit bringt. Es ist bochst wichtig, sich davon nicht ferner binters Licht führen zu laffen. Sorglofigfeit in ben Gegenmagfregeln, Die gefährliche, entsteht baraus, fonft nichts. Schon feit 1792 heißte an den mehreften europäischen Sofen: Frankreich kann nicht langer bestehen. Der Geldmangel, ober ber Sunger, ober die Ungufriedenheit mit ber jegigen Ordnung der Dinge fteigen aufe bochfte, das Gebaude muß fturgen u. f. m. Noch im Herbst 1805 wiegte man sich mit dergleichen Beruhigungen ein. Gelbft jest fommen oftere Reisende aus Frankreich gurud, welche verfichern, nun tonne es nicht mehr lange mahren. Alles das betrog . bisher, und wird, Deun und neunzig gegen Eins gewettet, fernerhin betrugen. Erate wider alles Bermuthen der Gine Kall unter

Sunderten ein, (bem zufälligen Glud eines Lottospielers gleich) befto beffer! Ber wird aber feine Ginrichtung auf ein Lottogluck treffen? Alle, die es mit Frankreich leicht ansahen, haben feine Uhnung eines richtigen Urtheils über ben Mationalfarafter, bie Konsequenz der jegigen Regierung. Bes bleibt fich, unter allen Umftaltungen ber Obergewalt, im Gangen gleich, weiß monarchische und republikanische Bins dungsmittel zu vereinigen. Lieber bas Schlimmfte gefürchtet, bag man eber ju viel, als zu wenig vorbereitet fen. Dergleichen Reisende haben vielleicht einige Parifer gesprochen, benen es nicht nach Bunsch ging, und die nach ihrer gewöhnlichen Be: Schwäßigkeit ihren Migmuth zutraulich ers goffen, ober fie borten unterwegs Sausvas ter über die Abgaben feufgen, Dautter flas gen, benen bas Militar ben Gohn abfors . Derte u. f. w.; baraus leiten fie benn ihre troftlichen Berheißungen ber. O wie ein: feitig ift das! Sort man bas Aehnliche nicht aller Orten? Trifft man auch auf Diesem Planeten mohl ein einziges Indivis

buum an, bas fich vollig zufrieden erflart? - Huch verfteht fich wohl, daß die Mouchards ber Gefandten diefen ju Munde res ben, weil fie im Gegentheil nicht fo ange: nehm, und reichlich belohnt fenn murben. Weg mit dem unseligen Grethum! ben Schleier von ber Bahrheit gezogen. Es ift ja Mißtrauen in die eigne Sehfraft, wenn man ihren Strahl nicht ertragen zu tonnen glaubt. Man verschließe auch nicht das Ohr, wo dem Gegner billiges Lob zus erfannt wird. Lieber die genaueste Prufung feiner Borguge; dann fann man fich nicht nur diefelben Bortheile gulegen, fondern noch hobere, benn die erwarmte frifche Phantafie baut fort. Das Huge wird auch gewaffneter, indem es den Achill ermißt, und - fieht dann auch feine Ferfe. wichtig ichien mir biefe Abschweifung, um mich ihrer zu enthalten. )

Genug, es wird für die zwente Rathes gorie in Frankreich sehr viel gethan, und besonders kommt hier noch zu Hulfe, daß das Borurtheil (ber graue Tyrann, welcher leider ben uns immer noch feiner Parze fpottet) nicht einreden barf.

Beit mehr aber fur die erfte. Bon meis tem ber burch die herrliche Tradition von ben Batern, welche Mationalfinn, patriotis Schen Stolz und Chrgefill giebt, von nabe durch eine Leitung, die theils poetisch, (und alfo ichwungvoll) und theile auf den Egois: mus berechnet (folglich naher anthropolos gifch) ift. Jene wendet die ichonen Runfte jum Beleben ber Sochherzigfeit an. Thea: ter ben den Regimentern, die felbft bem ges meinen Mann hiftorifche Begriffe von Men: ichengroße geben - Gewalt der Dichtfunft in vaterlandischen Rriegsgefangen - Bered: samfeit in Proflamationen - Monumente - erhebende Bergierungen des Invalidens boms in Paris - glorreiche Musgeichnuns gen einzelner Rorps, als zum Lohn fur bes wiesene gute Ronduite, an der Spige ber Befahr zu fteben; mogegen es ein gemiffes anderes Seer giebt, in welchem ein Rorps fichs rubmt, einst die Begunftigung erhalten ju haben, funftig nicht mehr ins Seld gies

hen zu durfen, \*) auch einzelner geringer Soldaten, als des Latour d'Auvergne u. a. (Chrenlegion und Ehrenwassen darf man hier nicht einmal erwähnen, da es dergleischen an andern Orten auch giebt. Die erzstere hat ohnedem mehr einen Zweck für die neue Opnastie, als sur das kriegerische Gesmüth.) — Diese entzündet die Hossnung in hundert Benspielen, wo der Unbedeutende zu nie geahneter Größe hinausstieg, und des Glückes reiches Füllhorn vor sich aussgeleeret sah.

Was endlich noch der erften Kathegorie unendlichen Vorschub leiftet, ift — die Jusgendlichkeit der französischen Heere. Ich kann mich nicht enthalten, hier eine Stelle aus dem Auffaß: über die Verschiedens heiten des preußischen und französ

<sup>\*)</sup> Friedrich dem Großen ward einmal im siebenjäßerigen Kriege der Befehl an die Officiere vorger schlagen, benm Treffen Ringkragen, Schärfen und Staatsuniformen zurückzusaffen. Kann dem Officier je eine größere Shre wiederfahren, als wenn er in die Schlacht geht? antwortete der menschein fundige und poetisch blickende Monarch.

sisch en Militärs, welcher im preußischen Stantsanzeiger Monat May 1806 befindlich ist, anzusühren. Sie beleuchtet die Verschies benheit des Kantonwesens und ist voll treffslicher Bemerkungen. Hier folgt sie:

"In Frankreich ift Jedermann der Rons "feription unterworfen, fie trifft ben Reis "den und ben Urmen, und verschonet feis nen, ber ein maffenfabiger Mann ift. Dan , ficht hier wenig barauf, wie viele Bolle "und Striche der Mefrut hat, wenn er "nur gefund, fart und im Stande ift, die "Mustete ju tragen. Ber nicht felbft bienen will, mag feinen Mann ftellen, ber "die erforderlichen Sabigfeiten bat; baber "fallen die andermarts beschwerlichen Ber-"bungen ber frangbfifchen Regierung nicht "zur Laft. Da auf diefe Art nur die Jungend ausgehoben wird, und bie Dienftzeit , fo furz ift, daß der Goldat darüber nicht , alt werden fann, fo findet man unter bem "frangofischen Militar feine Greife, wenige " Familienvåter und Ehemanner, und wenn , ein Ronfcribirter fur fich einen andern , ftellt, fo ift er auch in der Regel nur ber

"Jungling, der fich ihm hingiebt. Der "franzosische Soldatenstand ist nur die Lauf"bahn des Junglings."

"Daher die große Munterkeit der fran"dosischen Heere; daher der große Hang
"dum Vergnügen, der jeden Soldaten elek,
"tristrt. Ein jeder halt das Vergnügen für
"fein höchstes Ziel; er vergißt darüber alle
"Beschwerben des Krieges, er vergißt selbst
"darüber seine Siege."

", Mie denkt er zuruck an Haus und Hof, ", an Weib und Kind, an das, was hinter ", ihm liegt, sondern immer vorwarts ist sein "Sinn gerichtet. Siege will er erfechten, ", sich einen Namen machen, mit einem ", Avancement zurücksommen, oder sterben! ", Was hat er zu verlieren?"

"Werden auch die Konscribirten häusig "zu den Armeen mit Gewalt und gefesselt "geliesent: kaum hat sie der Gemeingeist er-"griffen, sind sie eingeweiht in die allge-"meinen Freudengenusse, so haben sie alles "vergessen, und sie fangen an, des Augen-"blicks zu genießen. Bedenkt man, daß "der Sudlander überhaupt, besonders im

, Munglingsalter, eine feurige Imagination befist, daß das Blut rafcher burch feine "Abern ftromt, wie ben dem Rordlander, "fo ifte nicht zu verwundern, wenn man "bort, daß diese Beere, diese Daffe von "Jugendfraft, Dinge bewirft haben, die , an die Unmöglichkeit grangen; bag fie "fcon immer ba gemefen maren, wo bas "bebachtige Alter fich langfam binbewegte; "daß fie mit den Gemfen in die Bette Fel-. fen erftiegen, die bas Alter nur anftaunte; " daß fie in einigen Wochen Lander burcheilten "und bas Biel ichneller erreichten, als ber "Schnedengang anderer ichwerfalliger Ar: "meen vielleicht taum in Sahresfrift erreicht "hatte; daß fie immer den Angriff machten "und ben feindlichen Armeen nur eine traus "rige Defenfive überließen."

"Benn nun Anführer, die feurigsten, "flugsten, bravsten des Haufens, selbste "jung an Jahren, voll wuthender Ehrbe-"gier, nach Kronen und Fürstenhüten trach-"tend, ihren Feuergeist diesen Armeen ein-"hauchten, wenn ein junger Mann aus ih-"rer Mitte, der sich selbst gehoben, auf der "hochsten Stufe ber Ehre, ber Gewalt ste"hend, bas Ganze belebte: wie war es ba
"zu verwundern, wenn bie frangosischen
"Armeen von einem Siege zum andern
"eilten?"

Gin neuer Beleg, wie richtig in Deutschland Schriftsteller urtheilen! Sie finden aber gewöhnlich Mißtrauen, ob es sie gleich (die bessern) nicht verdienen, denn sie has ben seit siedzehn Jahren über unser Berk hältniß zu Frankreich nur zu viel Wahres gesagt, und mehreremale in eingetrossenn Voraussagungen die Zukunft anticipirt. Das ist ein gediegener Probierstein.

Wenn wir die Jugendlichkeit der Heere betrachten, so benkt fast wohl jeder Beutssche: es hieße Verschwendung der Bluthen einer Nation, und sen ein Verbrechen an der kunftigen Bevolkerung, ausschließlich Junglinge dem Kriege zu widmen. Wirklich scheint das so. Allein hier stoßen wir wieder auf eine Erscheinung, die sich nur mit Muhe, aber doch befriedigend erklart.

Ueber ben eben berührten Umftand, noch bie Auswanderungen, bas Schaffot, bas

gestorte Gewerbe, die Seeunfalle, die Er: fcutterungen des Uffignatenbankerotts, und mehrere andere Dinge erwogen, follte man boch von einer merklichen Abnahme der Bes volkerung Frankreichs überzeugt fenn. Ber aber, ber durch dies Land reifte, hat wohl 'einen merkbaren Mangel an Menschen ger fpurt! Man fen doch aufrichtig. Oft febre ten frenlich Reifende juruck, die, um fich beliebt zu machen, oder weil fie felbft aus Partheylichfeit nicht richtig fabn, verfichers ten: Dur Greife und Beiber maren noch auf dem platten Lande ju treffen. Das ges hort aber ins Rapitel ber vielen Taufdungen, die, ihrer Folgen halber, nicht genug ju bedauern find. Ich, ber ich es nicht über mich erhalten fann, mit Willen falfch ju feben, bin mir genan bewußt, die Stadte und Dorfer, die ich in Frankreich berührte, nicht nur an Einwohnern febr belebt, fonbern auch in einem gewöhnlichen Berhaltniß derselben angetroffen zu haben. Die Gaffen find voll muntrer Rinder. Ben den Reld: arbeiten giebts sowohl jugendliche als altere Manner. Sollte ja die Bahl der erfteren

geringer fent, fo ift fie's wenigftens in ben ofterreichischen Staaten noch mehr. was nun eben das Auffallenbfte wird: im Doffeltschen Taschenbuch auf 1804 wird bie Menschenzahl auf eine Quabratmeile in Frankreich vor der Revolution auf 2600, nach dem Frieden von Umiens auf 2651, angegeben. Die Quabratmeife batte alfo im Durchschnitt, tros aller Sturme; 51 Gees len gewonnen. Ich meiß recht aut, baß nicht allen ftatiftischen Ungaben aufs Bort ju glauben ift; boch Poffelt bemuhte fich forgfam um gute Quellen, die Ungabe ftimmt auch mit neueren frangofischen, ben denen man fich jest ber Genauigfeit bes fleißigt. Zwar muß bier auch in Unschlag fommen, daß bie eroberten Provingen mel ftens febr bevolfert find, und ben alteren Befigungen im Berhaltnig etwas gulegen, aber es find boch nur die Departements Lys, Schelbe, Jemappe und allenfalls Roer, bie ben alten Durchschnitt überwiegen, ans bere fteben barunter, beshalb fann es im: mer nicht' 51 Seelen auf bie Quabratmeile . in der Totalberechnung ibertragen, und

man sieht, daß die Bevölkerung seit den Revolutionskriegen zugenommen hat. Das gegen wird im deutschen Reich angegeben: vor der französischen Revolution auf die Quas dratmeile 21663, im Jahr 1804 etwa 2046. Welch ein Verlust! Und sicher wird er durch die Umstände des letztern Kriegs noch vers mehrt seyn. Auch hier müssen die an Bes wohnern vorzüglich reichen Niederlande bes achtet werden; doch leuchtet ein, daß ihr Verlust nicht die ganze Verminderung hers vorbringt.

Es hat also die Gesahr des Anscheins nicht, mit den aus Jünglingen zusammenz gestellten Heeren. Vielmehr ergiebt sich, daß die auf diese Art geführten Kriege die wenigsten Opfer kosten. Und das einmal: weil die Jünglinge (besonders, wenn man sie nicht in ungesunde Kleidung zwängt) den Feldkrankheiten weniger blosgestellt sind.

— Hierher gehört auch noch, daß, nach ärzte lichen Beobachtungen, der Verdruß, mit dem der Soldat, dem keine Hoffnung läscheit, der brückende Härte zu empfinden hat, dem das Andenken an Weib und Kind,

(welche ohne ihn vielleicht nur der Bettels stad erwartet) den Tod dappelt schrecklich macht, ins Feld zieht, eine die Lebenskraft, abspannende Potenz wird. Und sicher kann man annehmen, daß in dem Maaß, als eine Armee frohsinniger ausrückt, die Feldspitäre ler weniger gefüllt werden seyn. Wie vielz heilsamer wäre es demnach, die Ursachen der Krankheiten von weitem her zu verringern, als auf Verbesserung der Lazarethanssstalten (so nothig diese in Deutschland auch ist) zu denken.

Ferner: weil mit Jünglingen die Borgetheile, welche Strategie darbietet, am ersten zu gewinnen sind. Und strategische Ueberlee genheit führt eher zum Zweck, endet eher den Krieg, als taktische. Bey den Geseche ten, die man gut strategisch vorbereitete, ist auch die Entscheidung häusig mit wenigem Menschenverlust zu erkaufen. Das lehrt neuerlich das Benspiel von Ulm.

Bir Deutschen aber hangen gewaltig an : Rebensarten und Aussprüchen, die wie eine Bahrheit lauten; besonders wenn man aubequem ift, burch Nachdenken tiefer in den

Begenftand zu bringen. Wir find auch nicht minder geschickt, bergleichen Aussprüche gu erfinden, als (eine in unferm Baterlande feit Sahrhunderten mit dem ermunichteften Erfolg betriebene Runft.) einem mabren Reichthum von Odwierigfeiten aufzuhaus fen, wo eine Berbefferung gur Sprache fommt. Damlich in ben wichtigsten Dine gen, fonft geht fie wohl durch. Das paft ben une nicht, heißt es, und bie Sache ift: abgemacht. Indem wir aber in wenigen Källen uns des Besites von etwas Besserem erfreuen, riethe mohl ber fluge vaterlandifche Gis fer, auf bas genaueste zu ergrunden, ob nicht ber fremde Bortheil uns auch anzueignen fen? Sonft bleibt man ja muthwillig bine. ter ihm zurück.

Bon allem, was bem kriegerischen Germuthe bort Flammen leiht, wähnen wir ben uns nichts entzünden zu können. (Die Ehrbegierde der Officiere ausgenommen, die in einigen beutschen Heeren treffliche Früchte brachte, und fernerhin verheißt.) Und gerrade, scheint mir, liegt in der Erkenntnissschop, nicht nur dieselbe, sondern die bobere

Fähigkeit begründet, benn Einbilbungskraft, bildet weiter aus, was der Berftand in fich aufnahm.

Das deutsche Gemuth mußte, unter ahne lichen Eindrücken, immer noch mehr Tiefe als das französische bekommen. Aber man fäumt, weil man bisher zu lange gesäumt hat, und fürchtet die Säumniß nicht mehr einbringen zu können. Ein rasches, von seuriger Hossung belebtes Ermannen, ein Aufflug, der alles Zaudern verbannte, bis alles, was voraus ist, eingeholt ward, frommten besser. Jene Furcht, sollte sie dauern, ist vielleicht das größte unserer postlitischen Uebel.

Freylich liegt das Nachste, was in Deutsch, land sich thun laßt, nur bey der dritten Kathegorie, und eben da für die zwey erzsten schnell nicht viel auszurichten ist, wird es rathlich, hier mit einem uns bisher ganz fremden raschen Streben das Wahre und Gute zu ergreifen.

Bas darf aber Philosophie der Rriegs, funft als folches anerkennen?

. Ohne allen Biderfpruch bas, woben bie

Zweckmäßigkeit völlig in die Augen fällt, und das geschieht theils durch eine Truppens, organisation, die auf die möglichste Bewege barkeit zielt. Daß die Franzosen einen ben weitem höheren Grad der Bewegbarkeit erzeicht haben, gesteht man ein; es liegt auch am Tage, wie unübersehbar der Bortheil davon ist, dennoch leistet man Berzicht darauf. Es sind zu viele Hindernisse im Wege, ben manchen scheint es, daß sie gar nicht sortzuräumen sind. Gut! eben der Berznunstblick fordert, alles zu berücksichtigen. Nur alles, was Vorurtheil heißt, hinweg!

Da fällt mir zum Bepspiel ein, daß ben, der preußischen Armee vorgeschlagen wurde, die Officiers der Infanterie zu Fuß gehen zu lassen. Die Ersparniß an Pferden wäre zwar bequem, jedoch man muß gestehen, daß die Rücksicht, welche diese Neuerung abwieß, klüglich verfuhr. Der Stolz der Officiere würde dadurch gekränkt. Das darf nicht seyn! Der Officier kann immer ein Reitpserd behalten, (daß er bey muntern. Kräften bleibe, will auch sein Berus) dess

wegen aber läßt sich boch eine leichte, und leichtere Organisation, als die französische, einrichten.

Die Franzosen sind leicht, weil sie keine Belte mit sich führen. Das ahme man in Beutschland ja nicht eher nach, bis erst nur freudige ehrzespornte Jünglinge ins Feld ziehen. Sonst wird das Biponakiren die Spitäler doppelt füllen. Trägt man aber, wie die Römer (unter Marius) die Zelter bey sich, so sind die Pserde erspart, und der Befundheit nöthige Schuk gegen die Witterung wird doch gewonnen. So ist man denn in diesem Betracht besser organissiert, als die Franzosen.

Die Philosophie des Krieges darf sich so wenig für ein System der Gefechtkunst, wie für eins der Strategie mit leidenschaftlicher Vorliebe erklären. Sie hübe sich sonst selbst auf. Von allem aber auszuwählen, was vernünftig als das beste erscheint, ist ihr bleibender Zweck. Es ergiebt sich z. B. bep der Artislerie, daß die Stimmen getheilt sind. Eine sucht, der entscheidenden Wirkung halber, den unsehlbarsten Erfolg bep ihr,

und empfiehlt ihre möglichfte Bermehrung. Gine andere, Die ihre laftige Beschwerlichfeit' und ben fordernden Roftenaufwand ins Muge faßt, bentt auf Mittel, ihrer möglichst ent: abrigt zu fenn. Sier wird man bald ben eigentlichen Strebepunkt gewahr, ber auch wieder bem Genie die Palaftra offnet. Man muß auf eine Dechanif benten; Odwerfälligfeit bes Gefchubes verminbert, fo bleibt das Gute ben, und bas Ueble nimmt ab. Dag bas unmöglich fen, ift ein Durchaus unphilosophischer Ginwurf. Der Die englischen Daschinerien, und bie Forte Schritte der Metallurgie und Chemie (feit ber Beit, daß unsere Artillerie ihre jegige Berfaffung erhielt) betrachtet, muß fich überzeugen, bag es mit ben Ochwierigfeiten baben gewiß nichts zu fagen bat, fobalb nur gute Ropfe aufgemuntert werden, dem Ges genstande ihre gange Aufmerksamfeit zu leis ben. Die frangofische Artillerie ift jest Schon leichter als die unfrige; wir konnen bas bier thun, was dort fur die Berbefferung ge: Schah. Allein über bem Berbefferungsgeschäft fommen wir sicher ichon weiter. hier mare

viel zu gewinnen. Der unbestochne Forscher bebaue dies Feld emsig, und frage allerdings die Sachkunde, aber nimmer das Vorurtheil um Rath. Beyde unterscheidet man leicht, wenn man anders selbst im Besit intelligen ter Frenheit ist.

Ueber die Stellungen herrschen mehrerlen Lehrbegriffe. Mancher rühmt die Ausdehrnung, wegen des Umfassens, mancher die Centration, wegen der undurchdringlicheren Kraft. Die Methoden der Aufmärsche, Ansgriffe und Rückzüge sind zahlreich; eben so werden für die Sicherheit der Heereszüge die Regeln mit vieler Aussührlichkeit angesgeben.

Manche munichen wenig, manche viele Renteren; die Grunde, die fie hier bestimmen, find jenen ben Gelegenheit der Artillerie ahnlich.

Die Glieder find seit dem dreyfigjährte gen Kriege immerfort vermindert worden, Der Vortheil der größeren Breite eines Treffens bestimmte dazu. Drey sind bey der Linieninfanterie noch gewöhnlich, werden aber im Felde häusig in zwey verwandelt, wie es beym leichten Fusvolk schon Bestims mung ist. Auf ein Glied trug noch kein Theoretiker an, was befremden muß, da der Mensch vor erreichtem Ertrem nicht gern zurückkehrt; doch kann man wohl sas gen, daß eine Tirailleurlinie schon weniger wie ein Glied ist. Schlägt das Feuer waß: ker drein, oder eine gute Reuteren wirft die Einzelschüßen nieder, so ist die Linie bald

Die Folardsche Kolonne, welche eigents lich weit hinter die tiefen Pikenier und Musketierhaufen Sustav Adolphs liegt, aber außer dem Revolutionskriege, wenig Benfall fand, ward in diesem (aus Noths wendigkeit) wieder beliebt, und fand dann auch ben den Lehrern der Kriegswissenschaffe ten eifrige Vertheidiger.

Meistens indes lehnt man sich an bie neuesten Erfahrungen. Leicht kann es koms men, daß einige mißliche ben der dunnen Linie wieder zu dem Grundsat führen: lies ber die Ausdehnung den der Stärke zu opsfern, und daß man ein Glied nach dem ans dern neuerdings in Vorschlag bringt.

Dies barf alles nicht befremden. Bir wiffen ; bag in Rom von ben erften Ronis gen an, bis zu ben letten Raifern, die Safe tie fich auch unaufhörlich verwandelte. In gang fruber Beit ftellte man bas gange Ruge volf in eine Art mazedonischen Phalanr, bem die Reuteren gur Seite gefeht mard. Sim Unfange ber republikanischen wählte man die Manipularstellung mit Bwis Schenraumen, die durch Musbehnung ber Manipeln ju fullen maren. Dann vers taufchte man fie mit der brenfachen Schlachts bronung, ben welcher die Intervallen nicht burch Ausbehnung der Manipeln, fondern mittelft ber zwenten einruckenben Linie ers gangt murden. Regulus befferte, fpaterbin Marius, Cafar und andere. Die Pringipes, Baftaten, Triarier hatten bald biefen, balb jenen angewiefenen Plat. Merfwurdig ift, baß man enblich jur griechischen Stellung jurud ging. Much bort bestimmten gewöhne lich bie letten Erfahrungen.

Allein da man vormals und gegenwärtig bey diefen Erfahrungen viel überfah, fo konnten fie auch nimmer unfehlbar richtig leis ten. Das vernünftige Urtheil fieht ein; daß von der dunnen Tirailleurlinie bis zum Turs kenfeil alles gut ist, wenn es nur gerade auf die vorliegenden Umstände paßt.

Sut für den allgemeinen Gewinn ber Runft, wenn die einzelnen Methoden sehr aussührlich und felbst mit Leidenschaft bears beitet werden, sie aber muß sich den Geswinn mit Auswahl und Vorsicht sondern.

Das ift fo schwer nicht, wenn fie sich nur nimmer vom Grundsatz der Zweckmäßige feit entfernt, und ben jedem Borschlage fragt: wird bas unter den Umständen, welche bie Wirklichkeit begleiten, auszusühren seyn?

Ueber die Granzen der Ausdehnung (ins sofern noch der Lokalität nicht gedacht wird) liefert der menschliche Körperbau gewissers maßen ein Musterbild. Der Fechter gewinnt am Gebrauch der Kraft, wenn er weit aussholend den Hieb führen kann. Würde er sich aber allzuweit auf die eine oder die ans dere Seite biegen, verlore er die Festigkeit des Standes, und könnte dadurch besiegt sepn, daß er einem zu großen Umkreis ges bieten wollte.

Der Grundsatz der möglichsten Einfach, heit, (die aber ihrem Zweck unveränderlich zustrebt) leitet, so wie überall, auch hier ges wiß richtig! Daß vieles bey uns zu komplizirt ist, wer wird es bezweifeln? Zur Einfachheit der huronischen Taktik darf jest doch die unsrige nicht zurückgehen; wir wolsten uns ja der Vortheile der Kunst erfreuen. Die wahren, nur die wahren suche man auf!

Das Bild eines einzelnen Fechters, wels ches schon einigemal gebraucht ward, dient noch in mehrerem Betracht, Grundsatze zu entwickeln. Die leichtere Uebersicht kleinerer Berhältnisse, beren Analogie durch den Answuchs des Gegenstandes nicht gestört wird, ist in solchen Fällen höchst bequem.

Man sieht unter andern sogleich, daß der Fechter gegen seinen Zweck handelt, welcher sich, nett zu prunken, in eine knappe Riebdung engt, und den Gebrauch seiner Rrafte dadurch beeintrachtigt. Ein Gegner, der sich von jedem Hindernisse befreyt, kann ihm nun ben sonst geringerer Fertigkeit gefährlich werden. Die Anwendung auf ein Krieges, heer fällt in die Augen.

Doch ist der gewohnte Prunk nur mit Borsicht abzustellen. Wir kennen den Werth des Stolzes. Beym Schwachen muß er durch Eitelkeit genährt werden, die ein aufs geklärteres Gefühl ihn aus besseren Realistäten schöpft. Die österreichische Armee hat durch das Beseitigen des militärischen Putzes gewiß viel verlohren. Allein zwecknäßiger Kleidung ist ja leicht die Zierde benzuges sellen.

Fechtmeister der französischen Schule üben den Stoß, wie die ungrischen oder polnisschen den Hieb. Die Runft ist immer gut daran, wenn sie ihre Bedingungen aufstels len darf. Uebel wird es aber dem Meister ergehen, der nicht weiß, wie man ihn ans greifen will, und bennoch nur in einer Mesthode geschickt ist. Mit der Abweichung dar von ist er gewöhnlich verlohren.

Da nun im Kriege die Bedingung gat nicht gilt, so muß man jede Gefechtart vers stehen, um Niemandem einen Kunstvortheil über sich einzuräumen. Um des Himmels Willen kein Vorurtheil der Schuse!

In vieldurchschnittner Begend ift bas

Etrailliren bas beste; die Ebene kann ber Streitart in festen Reihen gekrönten Er, folg geben; um irgend einen furchtbaren Punkt um jeden Preis zu sprengen, wählt man vielleicht am glucklichsten die Form des Türkenkeils. Die Taktik muß also auf alle vorkommende Fälle denken. Bis jest ist sie ben uns noch ziemlich einseitig. Die Oesterz reicher sahen die Ueberlegenheit ihrer Feinde im Vielgeübten so oft, und verderben dennoch auf ihren Exercierpläßen die Zeit mit manchen Dingen, die im Kriege nimmermehr vorzkommen; an andre, die nur auf einem ges wissen Terrain denkbar sind, verwendet man sie zu viel.

Ich glaube nicht, daß der Gebrauch, sogenannte schwere und leichte Infanterie zu unterscheiden, nublich ist. Ein neuerer Schriftsteller sagt mit Recht: keine Infanterie muß schwer seyn.

Infanterie in jeder Fechtart ju gebrauschen, mare bas Borgüglichste!

Die viele Uebung barf nicht abschrecken. Nur alles von ben Ererclerplagen weg, was nicht jum Rriege taugt, und man gewinnt Zeit genug. Es besteht auch allerdings ein Unterschied zwischen pedantischer und versständiger Uebung. Jene angstigt sich an der Rleinlichkeit, und macht aus dem Menschen ein bloßes mechanisches Instrument, dem die Begriffe über das, was es ausübt, mangeln; diese wendet sich erst von der gesgebenen Einsicht über Erforderlichkeit und Nutzen, zum Vilden der Fertigkeit. Darum werden die Franzosen, ohne viel wiederholt tes Exercieren, praktisch brauchbar.

Der Franzose ist aber empfänglicher als der Deutsche! lautet gleich unfre vaterlandische Redensart. Freylich muß man bis jeht hierben die Achsel zucken. Soll's denn aber immer so bleiben? Ift das Volk, das die Namen Copernicus, Leibnik, Friedrich II., Kant u. s. w. ausählt, unfähig? Wir has ben gesehen, daß es nur an hindernissen frankt, die Erbübel von den Vätern sind. Die Natur dieser Uebel zeigt ihre Heilung ja selbst auss deutlichste an. Nur keine Saumniß!

Man fieht es auf ben ersten Blick, daß ein deutsches Fugvolk, bey dem alles Bor-

theilhafte, so wie ben bem Französischen zus sammentrafe, das bessere durch seine kraftis gere Natur senn mußte. Wie wurde der Fortgang wuchern, wenn das philosophische Streben nur erst begonnen hatte! — Giebt man es aber auf immer auf, so ist nichts leichter, als das Schicksal kunftiger Kriege der Deutschen mit Frankreich zu prophezeihen.

Mogte die Stimme des unbekannten Schriftstellers, der hier spricht, doch bis zu den Mannern von Bedeutung deingen, und sie einladen, die Angelegenheit der vaterlank dischen Kriegskunst einmal aus seinen Gessichtspunkten anzusehen.

Dis jest haben wir die Revolution der Kriegskunft, die durch die französische politische hervorgebracht ward, (deren erste Spuren aber im nordamerikanischen Krieg, auch in den lesten Jahren des siebenjährigen, zu such in den lesten Jahren des siebenjährigen, zu such sind sind, weil schon Prinz Heinrich und Herzog Ferdinand die Fesseln der Steissbeit wegzuwersen suchten) so vielen Rusen ihre Ausbeute uns bringen könnte, (wahrlich, die ganze Selbsterhaltung hängt daran) so gut als nicht beachtet. Und, wie beredt

sind wir, die Borzüge eines Titustopfs, oder eines Damentoilettengegenstandes anzus preisen, die uns Paris zuschickt.

Es ist ein höchst widriger und in der That unnatürlicher Anblick, den germanisschen Kolossen gebeugt dastehen zu sehen. Nicht das mangelnde Rückenmark, nicht die schlaffe Siechheit der Muskeln drücken sein Haupt herab. Er darf nur wollen, und die eigne Kraft erhebt ihn zur herkulischen Stattlichkeit. Das Vorurtheil weg! Es gilt ja eigentlich blos diesen Entschluß.

000000000000

## Notizen

## über Die

faiferlich = konigliche Armee an der Do= nau bis gur Rapifulation von Ulm.

Die dsterreichische Armee war seit dem September nach und nach bis an die Dosnau vorgedrungen; sie stand unter dem Bessehl des F. M. L. v. Mack, nachdem der Kaiser sich Mitte Septembers von dersels ben entsernt hatte, um in Presburg den Landtag zu erdssnen. Der Erzherzog Ferzbinand befand sich ebenfalls ben der Armee, und war dem Oberkommando mehr bengesgeben, als untergeordnet. Die Stellung, welche unsere Armee ansangs eingenommen hatte, war mit dem rechten Flügel gegen Ulm, mit dem linken gegen Memmingen; eine Ausbehnung von 6 Meilen. Das

Hauptquartier war in Mindelheim. Generallieutenant Fürst Schwarzenberg hatte die Avantkorps jenseits der Iller, und dehnte seinen linken Klügel die Lindau aus, welches eine Befestigung erhalten sollte, wovon der Brückenkopf bereits vollendet war. General Jellachich stand mit einem Korps im Vorarlbergischen, und General Kienmayer mit einem andern ben Donauwerth. Die Stärke der Armee betrug 100 Bataillons und 92 Escadrons, das Korps von Kienmayer ungerechnet, das damals noch sehr schwach war.

Den zten Oktober kam das Hauptquaretier nach Ulm; allein auf die Nachricht, daß die Franzosen ben Donauwerth über die Donau gegangen wären, und ben Wertingen das Korps des F. M. L. Aussenberg auseinander gesprengt hätten, wurde dasselbe in der Nacht vom 8ten zum 9ten nach Sunzburg verlegt. Der rechte Flügel der Armee dehnte sich nun an Sunzburg; der linke an Ulm, dren Meilen davon. Das Korps des Generals Jellachich wurde benm Abmarsch der Armee auf Wagen eiligst vom

Bodenfee heraufgeholt, um die Gegend pon Ulm ju befegen.

Den gen Oktober beschloß General Mack, sich auf das linke Donaunser zu begeben. Der Feind griff aber die dren über den Fluß sührenden Brücken an; die eine bey Leipz heim, die benden andern ben Günzburg, und forcirte die untere von Günzburg, woselbst die französischen Grenadiere unter dem Muszketenfeuer dom rechten User über die Querzbalken der abgetragenen Brücke giengen. Durch diesen Uebergang des Feindes sah sich der F. M. Lieutenant bewogen

den soten mit der Armee nach Ulm aufzubrechen. Er gieng in der Stadt über die Donau, und bezog auf dem linken Ufer die da befindliche feste Stellung, mit dem rechten Klügel an Ulm, mit dem linken an die Blau. Der General Kienmayer war nun von der Armee getrennt, und erhielt den Befehl, sich gegen den Inn an den Genez ral Kutusow zurückzuziehen, welches er auch aussührte, und auf dem Marsch mehrere kleine zerstreute österreichische Korps an sich zog, wodurch er sich beträchtlich verstärkte.

Den 11ten Nachmittage griff ber Genes ral Dupont die Stellung des Generals Mack in ihrer gangen gange an, murbe aber an pielen Dunkten mit Erfolg gurudgefchlagen. Mis fich die Frangofen gurudgezogen hatten, ructe die kaiferliche Armee wieder in ihre alte Stellung zwischen Ulm und ber Blau ein. Rach diesem Bortheile, ben ber Bes neral Mack für einen vollständigen Gieg hielt, murde bas Benehmen diefes Feldherrn immer schwankender. Er zerftuckelte bie Urmee immer mehr und mehr durch Detas fdirungen, und ermubete bie Truppen burch Bing und Bermariche. Durch diese Maag: regeln befand fich awar überall eine raume liche Befagung, aber nirgends eine Starte.

Den 12ten Abends lief die Nachricht ein, daß ein starkes Korps Franzosen unter dem Kaiser selbst ben Leipheim über die Dosnau gegangen sen, und sich ben Weißenhorn auf die Kommunikation nach Tyrol seke. Es wurde in Ulm ein Kriegsrath gehalten, und ob es gleich leichter war, die Armee der immer mehr und mehr wachsenden Uebermacht des Feindes, auf der Straße

nach Tyrol zu entsühren, zumal da Mems mingen mit 10 Bataillons beseit war, oder über Regenspurg (?) nach Böhmen; so drang der General Mack doch mit seiner Meynung durch, die Armee über Nördlingen nach Böhmen marschiren zu lassen. Der General Werneck, der nach der alten Schlachts ordnung die Reserve der Armee kommandirt hatte, war vorher nach Heydenheim detasschirt, um das Pußarthsche (?) Korps auf seinem Rückzug zu ersehen. Nach dem Besschlusse des Kriegsraths sollte dieser General nun die Avantgarde bilden, und ihm

den 14ten die Hauptarmee bis Wangen folgen. Der General Jellachich wurde wies der langs dem linken Donauuser betaschirt. Man hoffte, durch die Versendung dieses Generals einen doppelten Zweck zu erreichen, nämlich die Passe nach Tyrol zu decken, und vereint den Feind über den eigentlichen Abs marsch der Armee irre zu führen. (!—) General Riesch mußte mit einer andern Truppenabtheilung auf dem linken Donaus user abwärts gehen, die hergestellten Brüksken zu zerstören, und dem Centrum ben dem

Abmarfc nach Bohmen die rechte Flanke gu beden. Der General Dack folgte ben ! gten Plachts nicht mit der Armee. Ein Spion foll ihn durch die falsche Machricht irre ges führt haben, daß eine Emporung in Paris ausgebrochen, die Englander (?) in Bous logne gelandet, und im Anmarsch maren. Der Feind hingegen, welchem die Bewes! gungen der faiferlichen Armee fein Geheims niß geblieben waren, gieng ben 14ten ben Chingen und Leipheim aber Die Donau' juruck, und warf den General Riefch wieder gegen Ulm. Der General Berned aber war abgeschnitten, und die Strafe nach Albeck gesperrt. Da der General Mack alle Marsche bes Feindes für Anftalten zu einem allgemeinen Muchzuge nach Frankreich hielt, fo marf er fich auf feine der frangofischen Rolonnen, welche insgesammt einzeln ben ihm vorüberzogen, fondern begnügte fich, im feften Bertrauen auf feine erhaltene Dache richt, einzelne Parthenen auszuschicken, bem abgehenden Feinde nachzusegen. Obanun Ulm den Abend schon fo fest vom Feinde eingeschloffen mar, bag nur noch die Strafe

nach Chingen offen blieb; fo with der Wes neral Mack doch nicht von der Behauptung: den andern Morgen werde fein Frate jofe mehr ju feben-fenn. Gelbft bie bringenoften Borftellungen ber Generalität, felbft die Seftigfeit des Generallieutenants. Schwarzenberg, fonnten es nicht babin britt gen, die Armee auf bem einzigen Muswege über Chingen, bem unvermeiblichen Uns aluck zu entführen. Alle diese Grunde murs ben mit Vorzeigung ber faiferlichen Bollmacht guruckgewiesen, fraft welcher bem General Mack bie Bewalt ertheilt war, nach eiguent Sutachten zu verfügen und zu verhandeln. Mur der Erzherzog Ferdinand verdankte die Rettung feiner Perfon und eines Theile der Urmee der wenig subordinirten Lage, in wels der er fich gegen den Feldheren befand. Er verließ Ulm noch in der Nacht mit 12 Koms pagnien und fchlug die Strafe nach Beiße lingen ein. Unterwegens fchloffen fich vers Schiedene Truppenabtheilungen, welche theils ju Streiffommandos, theils gu bem gerfprenge ten Werneckschen Rorps gehorten, an ihn an, und er gelangte mit biefen menigen

Truppen den 21. Oktober zu Eger an. General Mack schrieb noch in der Nacht seine Ueberzeugungen nieder, und wich nicht von der Zuversicht auf die Aussage des Spions, ob sich dieser gleich den andern Tag nicht einfand, um der Verabredung gemäß, den Bewels seiner Aussage zu bringen. Tausend Dukaten sollten diesen Dienst belohnen, er begnügte sich mit 50 Friedrichsd'or, welche ihm der bloße Bericht ohne Beweis eingebracht hatte.

Den 15ten. Die Straße nach Geißlingen war gleich nach bem Abzuge des Erzherzogs vom Feinde besetzt worden, und Ulm von allen Seiten eingeschlossen. Die Franzosen griffen den Michelsberg an, der eine an sich sehr mangelhafte Verschanzung hatte, welche noch durch die anhaltenden Regengusse so seicht war, daß das Geschüß nicht auf dem Banket stehen bleiben konnte, sons dern neben den Werken placirt werden mußte. Der Michelsberg ward genommen; allein ohne Erfolg blieb die Kuhnsheit des Major Vedel vom 17ten leichten Infanterie Regisment, welcher sich in das offene Thor vor

Ulm warf; ohne Unterstützung ward er mit seinen Leuten umringt, und vom Grafen von Leiningen gefangen. Nach dem Verlust des Michelsberges war die dsterreichische Armee innerhalb der Mauern von Ulm eingeschlosssen, und die Stadt von den dominirenden Hosben zu jeder Stunde einem Bombardement oder einem Sturm ausgesetzt. Der Feind forderte Ulm noch denselben Abend auf, es erfolgte aber eine abschlägige Antwort. Denn selbst diese Schritte konnten den General Mack noch nicht von dem Wahne über den Abmarsch der Franzosen abbringen (!?—)

Den isten ließ Napoleon aus einigen Batterien Ulm beschießen. Nach 2 Stunsten wurden die Unterhandlungen eröffnet. Fürst Lichtenstein verfügte sich zuerst zum Raiser, und benahm sich mit soviel Klugsheit, daß er ihn bestimmte, die Stadt unster der Bedingung zu übernehmen, daß die Besahung freyen Abzug nach Böhmen erzhalten sollte, jedoch während dieses Krieges die Grenzen der österreichischen Monarchie nicht verlassen durfe. Durch diese Kapitulaztion wären die Streitkräfte der Armee nicht zers

trummert, sondern nur gelähmt gewesen; denn sie konnte auch zur Besahung im Lande Dienste leisten. General Mack seizte die Unterhandlungen fort, und so unglücklich; daß sie sich mit der bekannten Kapitulation von Ulm endigten. Die Uebergabe war auf den 25sten festgeset; allein nach einer Unterresdung gelang es dem Kaiser Napoleon, dies selbe vom General Mack schon am 19ten zu erhalten.

Den 20sten befilirten die österreichischen Regimenter vor dem Kaiser vorben und streckten hernach das Gewehr:

## Fortsegung

der Bentrage gur Geschichte der benden er: fen ichlefischen Kriege u. f. w.

Sier tft ein Brief wie ihn Jemand — fein geübter Brieffteller — gleich nachdem er fich tapfer geschlagen, ben Degen eingesteckt und vom Pferde gestiegen, an einen hochverehrten Vater schreibt.

Sauptquartier Robn ftod b. 4. Juny 1745.

Durchlauchtigfter Fürft! Enabigfter herr Bater!

Dieberich, Moris (Brüder Maximis lians) Willhelmchen (ein junger Unverswandter in seinem Gefolge) und ich, sind Gottlab! recht gesund aus der heutigen glos ribsen Action der preußischen Armee gestömmen.

Der König hat Alles recht gut vorher; gesehen, gute Dispositions gemacht, und ist überall selbst mit gewesen, welches benn einen jeden, solchem Exempel zu folgen, animirt; auch ist gewiß, daß durchgehends von jedem alles so observirt worden, daß Gr. Königl. Majest. Dero gnädigste Approxbation gegeben.

Gr. Konigl. Majeft. faben geftern Rach: mittags, daß die feindliche Urmee ben So: henfriedberg und ben Robnftock aus bem Gebirge marschirte, worauf fie fogleich Ordre gaben, daß die Armee Abends 8 Uhr aufbrechen follte. Dir famen mit felbiger heutmorgen 2 Uhr vor Strigau an, und blieben fteben bis es Sag murbe, glaubten aber, daß die feindliche Urmee, nach den Bachtfeuern zu urtheilen, fich bis Robns ftod erftrecke. Da es aber Tag ward, fieng eine feindliche Batterie an, vom boche ften Berge jenfeite Strigau, nauf unfre Avantgarde ju feuern. Der Ronig mars schirte mit der Armee auf eine nahe daben gelegne Sobe, unter welcher fich bie Sache fen in großer Eil formiren wollten, wir

aber wurden mit dem rechten Glugel unfer rer Ravallerie und etwas Infanterie eber Meine benden Bern Bruder, mit den 6 Grenadier : Bataillons rechten gele, mußten Poffession von einem Solze nehmen, woran die Gachfen fanden, wels ches fie obligirte, es zu verlaffen. Die Gres nadiere litten viel hierben, insonderheit die von Em. Snaden Regiment. Der arme Korf und Dinkgraf find todt, und Senden bleffirt. (Die dren Hauptleute der bren Grenadier , Rompagnieen , letterer nadmalis ger tapferer Rommandant von Kolberg) Bir haben die Gachfen recht getrieben, von einem Holz zum andern, und von einem Poffen jum andern; infonderheit hat mich recht febr erfreuet, daß ich die Ghre gehabt, mit Em. Gnaden Regiment, mit gefchulter: tem Gewehr, die Sachsen ohne gu fchießen, und daß sie sich auch nicht getrauten auf uns gu feuern, aus einem Solg gu vertreiben.

Unfere Ravallerie hat auch überaus gut gethan, wie fie denn auch die Defterreicher,

welche sie gleich geschmissen, vollkommen überwunden. Insonderheit haben die Ba: reuthischen Dragoner unter Ansührung des General Gester überaus gut gethan, und auf die österreichische Infanterie gestrossen, von welcher sie 62 Fahnen erbeutet. Ueberdies haben wir auch noch einige Fah: nen, 5 Standarten, ich weiß selber nicht, ob 4 oder 6 Paar Pauken, an die 30 Kanosnen, und wird geglaubt, zwischen 4 bis 5000 Gesangne, wovon ich aber noch keine Gewißheit habe.

Wie ich auf dem Wahlplatz gesehen, möchten wohl zwischen z und 4000 vom Feinde daselbst gelegen seyn, unter welchen die Senerale Thungen und Hohenembs, von den Sachsen die Obristen Bestenbosstel und Schönberg. Der General Korsgatsch von den Oesterreichern ist gefanzen, und läuft so eben die Nachricht ein, daß die Generale Berlichingen und St. Ignon, so hart blessirt, gesangen nach Strigau gebracht worden. Der General Schlichting von den Sachsen ist auch ges

fangen! Bon ben unfrigen ift ber General? Lieutemant Graf Truchfeß mit einer Ras nonenkugel erschoffen. Der Obrifte Rable bus, und die Obrift Lieutenants Doring und Besthow find auch tobt. Der Bes nergl Bornftatt, die Obriften Ochwe: rin, Podewills, Sobect, Munchom, find bleffirt, auch ber Obrift : Lieutenant Saufen und noch viel andre, wovon funftig in aller Unterthanigfeit Die Lifte übermachen werde. Ich glaube nicht, daß wir in allem bis 2000 Mann todt und bleffirt haben werben, um welche jedoch febr Schade, denn biefe febr brave Leute nicht wieder zu er fegen find; fie haben abermale, und beut burchgehends, überaus gut gethan. Es ift biefes eine folche Action gemefen, die mit den benden vorigen nicht zu vergleichen ift, indem man bier megen des verschiednen Ter: rains gleich hat muffen andere Dispositions machen.

Diebrichen ift ein Pferd bleffirt, und auf das Stichblatt des Degens ift ihm eine Lugel gekommen. Von Em. Gnaden Muss ketier: Kompagnieen sind fehr wenig, ich glaube nicht 10 Mann, todt. Ich ersterbe mit aller Treue Ew. Gnaden ganz unters thaniger gehorsamer Sohn und Diener,

Leopold Maximilian, Erbpring zu Anhalt.

Wir lassen nun eine Relation in franzde fischer Sprache von einem militairischen Diplomatiker folgen, welche zwar gegen die obige deutsche sehr abstechen, jedoch aber, wie wir hoffen, ihr nicht allen Werth raus ben wird.

## Bataille de Friedberg,

par Mr. le Marquis de Valory. (Augenzeuge, damals frangofficher Gefandte ben Ronig Friedrich II.)

Le Roi de Prusse étoit campé le 3 Iuin 1745 sa gauche à Schweidnitz et sa droite au village de Iauernick, faisant face aux montagnes, qui sont entre la Silésie et la Bohème. Vers les 4 heures du soir S. M. revint à sa tente ayant été lui même reconnoitre les ennemis. Ne pouvant douter de leur entrée en Silésie, et même de la jonction des Saxons à l'armée Autrichienne, ce Prince en mettant pied à terre donna l'ordre de marcher à huit heures; ce qui fut exécuté avec une promptitude et une volonté incroyable, chaque soldat, et à plus forte raison chaque Officier, n'ignorant pas que l'on alloit à l'ennemi.

Toute l'armée Prussienne se mit en marche par sa droite, et je puis assurer qu'à dix heures elle avoit déja fait un grand mille d'Allemagne. Cette armée marchoit vers Strigau, où il se trouva un grand défilé et qui eut tenu beaucoup plus de tems à toutes autres troupes qu'aux Prussiénnes accoutumées à la patience et à une discipline extraordinaire. Il est à observer, que quoi qu'on eut renvoyé à Schweidnitz les plus gros bagages, il restoit encore dans la marche, tout ce qu'il falloit pour l'embarasser, comme, un nombre considérable de canons, sans compter ceux qui ne quittent pas les régimens. Cependant le défilé fut entièrement passé au crépuscule du matin, les deux lignes de cavalerie et d'infanterie marchant parallèlement l'une à l'autre et aux montagnes.

Le Roi de Prusse, qui avoit observé des lignes de feu toute la nuit, étoit fondé à croire que les ennemis après avoir débouché des montagnes sur plusiers colonnes, s'étoient rangés en batailles le long des dites montagnes, et vis à vis les différens débouchés, dont ils s'étoient servis pour entrer dans le pays-plat de la Silésie; mais cette conjecture, toute raisonnable qu'elle étoit, ne se trouva pas juste, comme je l'expliquerai par la suite, après que j'aurai parlé de la disposition des ennemis autant que j'ai pû l'apprendre, par ce qui m'a été dit, et que j'ai pu juger par la conduite, qu'ils ont tenue pendant l'action.

Il est cependant à propos d'observer que le Roi de Prusse avoit pris la préfaution, de se faire précéder dès lé jour même qu'il étoit arrivé à Schweid nitz par une avant-garde considérable, composée de 6 bataillons et de 28 escadrons, qu'il avoit fait marcher dès le 2 de très bonne heure; 10 escadrons qui se porterent encore entre cette avant-garde, commandée par le général Du Moulin et la droite de son armée.

Cette avant-garde étoit marchée aussi la nuit du 3 au 4, à dessein de prévenir les ennemis et de s'emparer de la petite ville de Strigau. Elle sit mieux; elle la laissa un peu derrière sa droite et occupa les hauteurs qui la joignent.

Le Duc de Saxe - Weissenfels, qui commandoit les Saxons, les quels formoient la gauche de l'armée ennemie, sortit à trois heures et demi du château de Rohnstock où il avoit couché, pour mettre les Saxons en marche et gagner le poste de Strigau. A la même heure précisement, la canonade commença par le Général Du Moulin, qui vit devant lui une troupe ennemie, qui avoit sans doute précédé les Saxons, dans le dessein de s'emparer des hauteurs, où se trouvoit déja placé le Général Du Moulin. On a lieu de croire, que le Duc de Weissenfels ainsi que le Prince Charles n'avoient crû avoir à faire qu'à cette avant-garde et espéroient non seulement de la prévenir dans l'occupation du poste de Strigau, mais encore de battre ce corps tout à leur aise; ce qui fait penser que les ennemis ignoroient la marche du

Roi de Prusse, c'est qu'il est constant que le Prince Charles ne monta à cheval qu'à 5 heures et avec beaucoup de précipitation; la canonade commença donc à 3 heures et demi de la part de Monsieur Du Moulin et il en étoit plus de quatre quand les ennemis y répondirent.

Cependant les Saxons se formèrent, faisant la gauche de l'armée ennemie, leur gauche tirant à peu près vers la petite ville de Strigau et en face des troupes du Général Du Moulin et de la droite de l'armée du Roi de Prusse, qui se forma en arrivant, en appuyant sa droite à l'avant-garde de Du Moulin, de sorte qu'à mésure que les Saxons arrivoient et se formoient, selon la ligne que j'ai tâché de représenter, les troupes Prussiennes étoient obligées pour leur faire face de se ranger de même, de manière que le centre et la gauche furent obligés de faire un grand quart de conversion, et qu'au lieu qu'étant en bataille comme le Roi les avoit mis

à la petite pointe du jour faisant face aux montagnes, l'armée par ce quart de conversion y appuya quasi sa gauche.

Les gens de guerre comprendront assez la difficulté de cette manoeuvre, sur tout par les deux tiers d'une Armée considérable; et il paroit probable que si le Prince Charles s'étoit trouvé en bataille avant que le Roi de Prusse l'eut pû achever, ce Prince n'en seroit jamais venu à bout, et eut couru le hazard d'être renversé par des troupes, qui sont infiniment inférieures aux siennes par toutes les qualités qui caractérisent de bons soldats. L'ai veu cette infanterie courir, et faire une file, quoiqu'en ordre, de plus d'un quart de lieue de France, arriver et se former à mésure, quoique la ligne commencée par la droite marcha toujours en avant sans s'arrèter, mais à la vérité lentement. C'est dans cette occasion que j'ai vu le Roi de Prusse grand, et plus occupé des moyens de faire réussir son entreprise, que des suites d'un évenement qui étoit pour lui de la plus grande conséquence. Ce prince formoit lui même sa ligne et donnoit ses ordres avec un sang froid admirable, sans être en aucune façon occupé du danger de son opération, quoi qu'il l'apperçut dans toute son étendue: il voyoit les ennemis s'augmenter et s'étendre considérablement par leur droite, et former une ligne d'un grand front.

Ce fut dans ce tems critique, qu'après avoir dépéché tous les Officiers
d'ordonnance, ses Adjudants Généraux,
et même le Prince Henry son frère, et
qu'étant seul avec lui et Mr. de la
Tour, et connoissant l'importance de
faire occuper le village de Halben,
dorff par son infanterie et d'y appuyer
sa cavalerie de la gauche; il me pria
avec les termes les plus aimables, de
faire avancer cette mème cavalerie, et
de lui faire prendre la gauche de son
infanterie. Il est a observer qu' il n' y
avoit pas de tems à perdre, et que les
ennemis commençoient déja à déborder

par leur ligne, ce qui étoit formé de celle du Roi de Prusse; à la vérité dans un éloignement qui laissoit espérer, que vû la diligence que faisoit l'infanterie Prussienne, elle parviendroit à se mettre en ligne avant que celle des ennemis eut été en état de la joindre, par l'extrémité de sa droite; mais il est apparent, que si elle eut toujours avancé comme a fait la Prussienne en se formant, cette dernière auroit eu peine à s'arranger dans un aussi bel ordre.

Pendant cet intervalle, l'aile droite de la cavalerie Prussienne étoit engagée: la droite de l'infanterie jusqu'au centre l'étoit de même. La cavalerie Prussienne pour charger la Saxonne se trouvoit obligée de prèter le flanc à l'infanterie, qui étoit postée dans un petit bois. Deux ou trois bataillons de grenadiers furent employés pour l'attaquer, en même tems que la cavalerie s'ébranloit pour charger, et attiroit à elle le feu que les battaillons auroient infailliblement essuyés.

Cette aile de cavalerie renversa les Saxons en très peu de tems; les grenadiers chassèrent l'infanterie qui étoit dans ce bois, pendant que la ligne avançoit toujours, en faisant feu sur celle des ennemis. Le désordre fut partout dans les troupes de Saxe; des escadrons Prussiens entrèrent dans quelques bataillons, et en sabrèrent beaucoup.

Le Roi de Prusse qui après avoir pourvu à sa gauche, s'étoit porté à la droite, traversant le centre et apperçevant ce qui s'y passoit, dit à Mr. de la Tour: la bataille est gagnée, et en même tems, il ordonna que plusieurs escadrons de la droite se portassent dans la plaine, pour prendre les ennemis en flanc et en dos. Cette manoeuvre diligenta la retraite des Autrichiens qui formoient le centre, et la droite de leur armée.

l'ai parlé de la difficulté que la gauche des Prussiens a eu de se former, et je n'ai rien dit de la seconde ligne qui ne le fut jamais dans son entier.

le dois ajouter à tout ce que j'ai dit ci-dessus sur cette partie, que malgré les efforts et la diligence qu'a employé cette respectable infanterie, il s'est formé un vide considérable dans son centre de la gauche. Cet inconvénient a donné lieu à une des plus brillantes actions qui se soyent faites à la guerre. Dix escadrons de Bareuth dragons qui étoient en reserve, se sont trouvés vis à vis ce vide de l'infanterie, et souffroient également du feu du canon et de la mousquéterie des Autrichiens. Le gépéral qui les commandoit, non seules ment remplit ce vide, mais marchal'épée à la main contre l'infanterie qui lui étoit opposée, renversa 16 bataillons des meilleures troupes de l'armée ennemie, qu'on a lieu de juger telles, parceque ce furent elles qui firent le plus de contenance, en tua beaucoup, et ce régiment revint avec 70 drapeaux enlevés à ces différens régimens.

La cavalerie Prussienne de la gauche (quoiqu'en nombre inférieur de moitié,

et ne faisant qu'une seule ligne pour n'être pas débordée) chargea l'Autrichienne avec tant de vigueur, qu'elle ne fit point de résistance; hormis quelques escadrons, qui après avoir été culbutés se sont rallies, et ont essuyé de la part des Prussiens à chaque fois de nouvelles charges. Tout fut en déroute, et l'infanterie Autrichienne peut se vanter de n'avoir pas approché de la Prussienne plus près que de 300 pas. Elle se mit en fuite de tous côtés; sans rendre de combat, autre que celui de quelques décharges de fusils et de canons. Le Roi de Prusse a eu la satisfaction de voir qu'aucune de ses troupes n'a plié, pas même tourné la tête en arrière, et que sa perte est bien petite pour une aussi grande victoire, qui n'a été disputée qu'autant de tems qu' il en a fallu pour ranger l'armée en bataille.

L'attaque de la droite a commencé à quatre heures ou environ, celle de l'aile droite de l'infanterie à peu près à cinq, l'aile gauche à sept, et a huit

toute l'armée ennemie étoit en fuite; elle fut suivie dans le plus grand ordre, et il est a presumer, que sans l'extrème fatigue où toute l'armée victorieuse a dû se trouver après une marche, qui avoit duré toute la nuit; elle eut suivi de plus près, et atteint les fuyards dans les défilés par les quels ils étoient obligés de passer, pour gagner les gorges des montagnes par où ils étoient venus, dans la grande confiance que l'armée du Roi de Prusse étoit reduite à rien et facile à défaire. Ce Prince n'a rien ignoré de cette présomption, et a même cherché à la fortifier en cachant dans des fonds une partie de son armée, lorsqu'il étoit campé à Schweidnitz et que les ennemis pouvoient l'observer du haut des montagnes. Il a s'u aussi le partage qui étoit fait de la Silésié, dont les Saxons devoient avoir la partie qui est de leur convenance, pour communiquer avec la Pologne, telle que la principauté de Sagan et le duché de Glogau; il n'a pas ignoré qu'ils

avoient amassé pour cela un gros magazin et des pièces de batterie pour faire le siège de cette place.

Rien n'a manqué au Roi de Prusse de ce qui peut caractériser une victoire complette; puisque, sans ce que j'ai rapporté ci-dessus de la médiocre perte que ce prince a faite, on lui a présenté 76 drapeaux, 8 étendarts, 8 paires de timbales et 63 pièces de canons, 9000 prisonniers, dont 5000 sont blessés. On fait monter la perte des ennemis tant tués que blesses, prisonniers et déserteurs, entre 18 et 20,000 hommes.

Ie me dispense des Officiers Prussiens qui se sont distingués; la justice que le Roi leur mâitre leur a rendue, et les éloges dont il les a honorés sont d'un prix qui ne pourroit être qu' affoibli par les louanges d'un particulier. Ie me bornerai à dire; que tous les chefs se doivent mutuellement des complimens; mais je dois aussi le témoignage de mon admiration à la valeur du Prince de Prusse, qui a chargé à la tête de sa brigade. La réponse que me fit ce Prince, ajoute encore à la beauté de son action. Sur ce que je lui marquai ma surprise, de la manière dont il s'étoit exposé: "Monsieur, me dit-il, j'ai "crû devoir montrer aux honnètes gens "que je commande, que je ne suis pas "indigne d'étre leur compagnon." Le Prince Henry a servi d'aide de camp au Roi son frère, et a mérité de ce Prince les suffrages les plus flatteurs par son courage et son intelligence.

Erbpring Maximiliant an seinen Herrn Bater. Im Lager ben Fried, land, den 11ten Juny 1745.

Em. Gnaben habe lett bie Ehre gehabt zu melden, daß die Armee hieher marschiren wurde, welches denn auch vorgestern gesches hen. Wir erwarten hier das Brodt, alse bann wir dem Feinde folgen werden. Du

Moulin\*) ist mit seinem Korps zwen Meilen vonaus und stehet ben Starks stadt. Die Feinde, sowohl Oesterreicher als Sachsen, haben ben Statis gestanden, ziehen sich aber immer weiter zurück. — Die Listen der todten und blessuren Offisciers kommen mit deren Namen anben, von den Gemeinen aber nur mit Zissern u. s. 19.11—

N. S. Ew. Gnaben bitte ganz untersthänig um Vergebung, daß mein Sekretativins in den Listen die Infanterie nach der Ravallerie gesetzt hat. Es ist aber zu spät, solche wieder abschreiben zu lassen. Weil so eben die Post weggehet, so habe dieselben in dieser Gestalt abschicken mussen.

<sup>\*)</sup> Dieser General Dü Monlin war in allen Feldigen Fürst Leopolds in Italien und ben Miederlanden sein erster Abjutant gewesen. Von seinen übrigen Abjutanten, wenigstens in den Nies derlanden, sind ein gewisser von Leps, auch im Jahre 1745 General, nebst einem von Wintersfeld bekannt, Ben Reselsborf war ein Hauptmann Groschopp, ehemaliger Feldwebel, sein Abjutant; nebst einem von Kleift, wenn Vew sasser nicht irret.

Diefer Brief ift bes Rachichrelbens wes den aufgenommen, weil es eine Eigenheit in Leopolds Charafter zeigt. Er mar bere maagen von den großen Vorzugen des Kuße polfe eingenommen, bag er bie Reuteren bennah far eine unnube Laft ber Seere hielt. In feiner Gegenwart burfte fich Dies manb unterfangen, bie Reuteren bor bem Rufvolfe zu nennen; ichriftlich mare bas Berbrechen noch fcmerer gewesen. In ans dern Dienften, befonders Rapferlich Defters reichischen, mar ber Borrang der Reuteren entschieben, meldes Leopolben, bem aus: Schließlich farten Infanteriften, von jeben ein Aergerniß gemesen mar. Großthaten ber Reuteren, wie bie, welche er von bem Dragoner Regiment Bonin ben Reffelse dorf noch in biefem Sahre erleben follte, hatte er in der langen Reihe feiner Erfahe rungen, wie es scheint, nicht gefeben, und vielleicht befürchtete gegenwärtig fein Cohn, er habe von bem gang aussevorbentlich tag pfern Betragen bes Regiments Bareuth mit zu vieler Marme gesprochen, mater

Ebenderfelbe an Chendenfelben im Lager ben Gort den gen Oftober 1745.

Em. Snaben werden hoffentlich meinen bom Champ be Bataille abgeschickten Zettel burch ben Sandtmann von Dollendorf wohl erhalten haben. Jest unterftebe mich n aller Unterthanigfeit die Relation ber jangen Action bengufchließen. Unferm Serr Gott fen ewig Lob und Dank gefagt, fur bife große uns erzeigte Gnade, und habe ich infonderheit feinen beiligen Damen gu preien und ju banten, fur die vielen mir an Stefem Tage ermiefenen Onas ben ".- Die Ordre be Bataille unfrer flete nen Umee fuge ich anben, ingleichen bas, was brtafchirt gemefen. Funf Bataillons unter dem General Schlichting waren theils die Arriergarde ju machen, theils die Dorfer und Bufche ju befegen fommandirt, find alfo nicht zum Treffen gekommen. Der

<sup>\*)</sup> Mehr fagte er feinem Aater nicht, von bem er wohl wußte, bag berfelbe verftehen werde, mas er hierunter angudeuten suche, in ber Folge auch von andern barüber belehret werden wirde.

General Lieutenant Lehwald kammit seis nem Korps ein wenig zu spat an, hat also auch nicht getroffen.

Bas tobt und bleffirt worden, geruben Em. Gnaden gleichmäßig aus den bepliegen: ben Liften zu erseben. Pring Albrecht von Braunschweig ift burch dren Rugeln, davon eine durch den Kopf, getodtet. Der General Major Schmettau ift auch it ben Ropf geschoffen, und man weiß noch nicht, ob er sterben oder davon kommen wird. Eine feindliche Ordre de Bataille, Die auf bem Champ be Bataille gefunden worden, fommt gleichermaßen tanben. Pring Bud: wig von Braunschweig (in Destareich: fchen Diensten) foll febr gefahrlich bleffirt fenn, fo wie auch unfer Pring Ferdinand von Braunschweig eine farle Kontus fion am Ober : Bein befommen. Es ift alfo eine fatale Action fur diefe bren herrn Bruber gemefen.

Meine vier Bagage, Wagen, mit Allem was darauf, habe ich verloren; der Schade möchte wohl 4 bis 5000 Athle. betragen,

tch verlieve sie aber mit Freuden, da mit der große Gott, wie bereits oben gesagt, so viel Snade erzeigt\*); sie sind in Nasdastis Hande gesallen, der die ganze Zeit mit 5 Husaris Regimentern nebst Ungarisscher Miliz eine halbe Meile weit von uns serm linken Flügel gestanden, sobald aber die Action angesangen, gleich in die Bagage gesallen ist. Die seindliche Armee hat gesstern Abend noch ben Jaromiers gestanden. Unstre Armee hat heute vor unserm rechten Flügel nach Königshof zu in den Börsern souragirt. Muß auch Ew. Snaden noch melden, daß der König meine bens den Adjutanten, Lüderis und Löllhöfel

<sup>\*)</sup> Auf das hierauf erfolgte Belobungs Chreiben des Agters, wegen der sich mehrenden Zahl seiner Verdienste, erwiederte er: Ew. Gnaden Schreiben vom 7 October, worin dieselben der gnädigsten vom 7 October, worin dieselben der gnädigsten mit Respekt und Freuden gelesen. Ich habe ich mit Respekt und Freuden gelesen. Ich habe Ew. Gnaden mein Leben, meine Erziehung, meinen Unterricht und mein Wissen, nächst Gott, Alles zu danken. Der Allwaltende hat große, sehr große Gnade mir öfters, insonderheit aber diesen 30 September bewiesen.

sum Kornet ben Nahmer Husaren ges macht.

## Ungefügte Relation.

Den goften Geptember lief burch bers über gekommene Deferteurs die Rachricht ein, baß Tages juvor die feindliche Urmee, fo bis babin gwifchen Saromiers und Schurt geftanden, ihr Lager bergeftalt verandert, bag der rechte Flugel an Ro: nigshof zu fteben gefommen, und bie Armee aufmarts hinter der Elbe fampiret, daß auch folche Armee den 29sten wieder aufbrechen wurde. Dach biefer erhaltnen Nachricht, fommandirten Gr. Konigl. Maj. ben General Major Ragler mit 500 Pfers ben, ein paar hundert Sufaren, und bem Findichen Grenadier Bataillon, um von ben feindlichen Bewegungen, die meiter ges macht werden wurden, Rachricht einzugles ben, auch wo moglich ihr Lager in Augen: fchein zu nehmen. Gedachter General-aber

fam Abends um 8 Uhr guruck ins Lager, phne: etwas Anderes, als viel leichte Trups ven des Reindes, nebft 5 Trupps schwerer Ravallerie gesehen zu haben, obgleich bie feindliche Armee den goften Mittags aufges brochen und bis o Uhr Abends marschiret mar. Dachber übernachtete fie in 4 Rolons nen eine Biertelmelle von unferm rechten Rlugel, ohne Bagage und Belte, Die in dem Lager maren gurudgelaffen worden. Den Boften mit Unbruch bes Tages murbe von ben Borpoften ber Sufaren, von der Relb: mache, und auch von dem Stangifchen Grenadier : Bataillon, welches in einem fleis nen Richtenwalde, der über bem rechten Rlugel lag; postiret war, gemelbet, fich feindliche Truppen feben ließen, endlich gber, bag man gange Rolonnen marschiren fabe. Gr. Konigl. Majestat, welche, ebe Diefe Machricht einlief, Ordre gegeben hatten, daß die Armee um 10 Uhr aufbrechen follte, um nach Trautenau ju marichiren, bes gaben fich fogleich nach bem rechten Flugel und ertheilten die Ordre, fofort General: Marich zu schlagen, die Zelte abzubrechen, Bataillans zu formiren\*); der Kavallerie aber, aufzusitzen. Da nun Gr. Majestät die seindlichen Kolonnen anmarschiren sahen, auch von der Kolonne des seindlichen linken Klügels Kavallerie, viel Grenadier Komspagnieen und Bataillans gewahr wurden, welche eine Hohe occupirten, auf der sie wiel Kanonen und Haubitzen gepflanzet; so machten Gr. Majestät die Disposition und besahlen der Kavallerie, rechts abzumarschisten, und die ganze Armee dergestalt zu drehen, daß man Front gegen den Feind bekäme \*\*).

<sup>\*)</sup> Wie punktlich zur Unzeit! Ben Rofbach waren Morin und heinrich über diese zwen Umftandlichkeiten hinaus. Betrachtungen über die Kriegskunst. Abtheil. I. zwepte Auft. E. 212.

<sup>\*\*)</sup> Unfer Prinz hatte bas besondre Verdienst, ben diesem wohl entworsenen aber ungeschickt ausgestührten Ueberfalle, augenblicklich gewahr zu werden und zu äussern: jest könne von einem Nückzuge nach Trautenau nicht mehr die Nede senn, man musse statt dessen auf die säumenden Angreizfer lofigehen ohne einen Moment zu verlieren; worzus er fort gasopirte, und das hierzu erfor-

Die Ravallerie bes rechten Flugels mußte fich gegen bie Strafe, welche nach Traus tenau gehet, Bieben, bem Balb rechter Sand: laffend, die Sohe, auf der die Ranos nen gepflangt, links. Diese Ravallerie murde von befagter. Sohe burch eine farte Range nade und Berfen von Saubig Granaten, febr infommobirt. Der rechte Flugel der Infanterie folgte immediat ber Ravallerie, und murde nicht weniger begrußt. Dabe rend biefer Beit hatte fich der größte Theil der feindlichen Ravallerie linken Flügels bes plonirt, und da unfer rechter Flugel ben Ravallerie, die 3. Grenadier : Batgillons Wedel, Trestow, Sint, die Regimene, ter Alt: Unhalt und Raldftein, meis ftens aufmarschiret, maren; fo attafirte uns fere Ravallerie die feindliche und pouffirte fie fo fort über die Sohe, hinter ihre In

derliche Manover veranstaltete. Wie man siehet, erwähnet berselbe mit großer Bescheibenheit nichts hiervon; seine Adjutanten aber ermangelten nicht, mündlich wenigstens, die Neticens ihres Gesnerals zu ersezen, weil sie ihm sehr ergeben waren.

fantevie wegle Da inzwischen unfre Sinfans terie auf diese Sohe zu marschirte und ein fartes Reuer aus grobem und fleinem Ges wehr aushalten mußte; fo fiengen die Bas taillons gegen Ordre an ju feuern, bie Reinde aber hielten Rontenance und fon: tinuirten thr heftiges Feuer, welches bie Unfrigen etwas befontenancirte; aber eben au rechter Beit maren bie 5 Bataillons aus ber zwenten Linie, z Bataillon Geift, 2 La Motte, 2 Blantenfee aufmars fcbiret \*), ruckten' an, und foutenirten bie erfte Linie, welche sich sogleich refolligirte, anmarfdirte, ben Reind reponffirte auch von feinen Ranonen vertrieb: Diefer Beit rudte bas Ralefteinische und bas Lebwaldifche Regiment gegen gebn bis amolf feindliche Eskadrons, die den Bergi morauf die Batterleen waren, ju ihrer linfen, und das Dorf Burferedorf gu ibrer rechten Sand hatten, an \*\*). Diefe

<sup>\*)</sup> Man muß wissen, baß diese 5 Bataikons bie gange zwente Linie ausmachten.

<sup>\*\*)</sup> Diefe Bobe ober Berg (ber Pring braucht benbe

Ravallerie wollte jebed nicht auf Sinfanterie attafiren, obgleich einige einzelne Reuten herausruckten, benen aber bie andern nicht folgten. Sierdurch murde auch bas Ralfs fteinische Regiment veranlagt von felben ju feuern, welches denn boch effectuirte, daß diese Ravallerie zuruck wich; folglich unfere Ravallerie, die dren Grenadier : Bas taillons, bas Regiment Alte Anhalt und bie funf Bataillons ber hinteren Linie, bie feindlichen Grenadiere und die babenftebenden Bataillons von ber Sobe, wie ichen gefagt, verjagten und die Kanonen nahmen. Die benben Regimenter Raleftein und Lebe: mald pouffirten bie gebn ober amolf Esfas brons ebenmäßig, und murde bies Alles in: einen Bald getrieben, vor welchem fich bie Ravallerie fehr ftopfte und durch unfer fleis nes . Gewehrfeuer viel Leute und Pferde: verlohr. Das Polentifche Regiment

Worte als gleichbebeutenb) war von ber feinblie; chen Infanterie getrennt, hatte Kaballerie zur recheten und zur linken, und lag, man möchte fagen, bennah in der Mitte biefer Kaballerie finken Flingels.

trasingwischen auf das Dorf Burkers? dorf welches der Feind nicht besetchatte. Diese Bataillond alle zusammen mußten sich schwenken, um die übrige feindliche Insamt terle, die auf Höhen und in Buschen sehr vortheilhaft postirt war, auch zu attakiren. Unser rechter Rügel der Insanterie durchz ging einen starken Bald, während dem das Regiment Posenh durch das Dorf gekomemen war, auch feindliche Insanterie von einer Höhe (der zwenten) delogirt hatte. Inzwischen hatten Sr. Majest. der König eint Bataillon von Kalckstein besehligt, in Burkersdorf Posto zu sassen.

Da nun der Feind so weit vertrieben und die Bataillons im Schwenken durch den Wald kamen, so wurden auf einer dritten Anhöhe wieder zwen Linien formis ret, und das erste Bataillon von Alt. Anshalt und das von Blankensee in die Flanke, um den Bald entlang zu marschirren, geseht. In dieser Ordnung wurden dann die feindlichen Infanterie, Regimenter, die auf der vierten Hohe und in einem Tannenwald standen, auch vertrieben.

Der linke Blugel, ale namlich Pring Rart: Barbe, Ginfiebel, Ochlich: ting, Grumbkow, war ingwischen, von Burfersborf and bis nach ber Ber gend von Standens, aufmarschirt, und hatte gleichfalls die feindliche Infanterie, bie auf febrifteilen Unboben fand; attafirt und pouffirt. "Die Regimenter ber Ravalle: rie linten Rlugels, Bobnftabt und Ro: dow ruckten faum gegen die feindliche Ravallerie, als diese schon bas Feld raumte, engagirten nachher die Infanterie Regimen: ter Damnig, Rolowrath und Ben; reuth, und eroberten von felbigen 8 Rall: nen, machten auch bennah ein Bafaillon gefangen.

Oben habe ich vergessen zu sagen, daß sobald unser rechter Flügel den Feind bis in den ersten Wald getrieben, und wir dier serwegen von Kavallerie nichts zu besorgen hatten, wie Kavallerie Regimenter Kyau und Rothenburg unter Kommando des Seneral Majors Küts detachiret wurden, sich ganz auf dem linken Flügel zu seken, auch die Sendarmen nebst 100 Pferden

von Buddenbrock, die fich an fie anges fchloffen, wurden unter Rommando bes Bes neral Majors Golf auch bahin geschickt, und festen fich zur Rechten bes Regiments Bornftabt. Gie befamen etwas von dem Jufanterie: Feuer ab. Die Gendarmen fliegen auf das Dragoner : Regiment Preis fing, fanden aber feinen Biderftand. Die Garde bui Corps, Buddenbrod, Dring von Preuffen (Ravallerie Regie menter) blieben binter unferm rechten Flagel, unter Rommando des General Lieutenants Posadowsky, fteben, das Radaftische Rorps abzuhalten, damit es nicht unfre Bleffirten auf bem Bahlplage todt hauen, ober die bereits in unfre Sande gefallenen Ranonen und Saubigen wieder nehmen mochte. Eben diefes Korps hatte bes Ronigs und vieler Generale und Regimenter Bar gage geplundert.

Die Bataille endigte sich dann damit, daß der rechte und der linke Flügel unserer Infanterie den Feind von der fünften Sohe depositivte, und ihn durch starkes Ranoniren bis in ben gang großen Bald, König:

reich genannt, verfolgte. Unfere Urmee blieb auf ber Sobe, die Dorfer Deutsch: Prauenig und Gorr vor fich behaltend, ftehen. Der feindliche Verluft ift an Tod: ten und insonderheit an Bleffirten febr viel ftarfer als ber unfrige; es liegen in allen Dorfern amifchen bier und Ronigshof und nach Vilnifow zu, wie nicht weniger in den Baldern, felt viele. Bas die Bauern ber feindlichen Armee nicht nachgefahren, wird zusammengesucht und nach Trautnau gebracht. Bon gefunden Gefangnen befauft fich die Bahl der Officiere auf 28, ber Un: ter : Officiere und Gemeinen auf 943. De: ferteurs fommen in großer Menge an, wo: von bie, fo noch mit bis jum erften Lager marfchirt find, aussagen, daß biejenigen Regimenter, welche fehr ichmach angekoms men, die Belte hatten abbrechen muffen und ben iften Oftober bis Jaromiers marschirt waren. Die Bagage mare nach Ronigingras geschickt, wohin die Armee folgen murbe. In Siegeszeichen haben wir erobert 14 Ranonen, 5 Saubigen, 8 Sabe nen und 1 Standarte, dahingegen ber

Feind von und 1 Haubige, und 1 Stanz barte von Bubbenbrock bekommen.

Mach Angabe ber zugleich überschickten benderfeitigen Schlachtordnungen, beftand die Preußische Urmee aus 31 Bataillous und 56 Escadrons, die Desterreichische mit ben dazu gehörigen Sachsen aus 45 Bas taillons, 38 Grenadier : Rompagnieen und 2000 Mann Ungarischer irregulairer Infanterie: an Ravallerie aus 141 Escadrons und 2600 Ungarifcher ifregulairer Reuteren. Doch ift zu bemerken, daß die Bataillons unter bem General Schlichting, von welchen in dem Briefe des Pringen gefagt ift, daß fie nicht zum Treffen gekommen, von der Zahl der 31 Bataillons abzuziehen find, dahingegen dann auch das Korps Mada: ftis, die irregulairen Ungarifchen Bolfer name lich, gleichfalls nicht ju ber Schlachtordnung der Desterreicher gerechnet werden durfen.

Leopold Maximilian, gebohren 1700, seit 1747 regierender Fürst zu Anhalt Deffau, ftarb 1751. Geine Erziehung mar Die eines

Golbaten und Jagers gewefen. Bon Uns terricht in den Biffenschaften gar die Frage nicht. naturgaben maren ba. Der Bater mar Mufter; Untermurfigfeit und findliche Chrfurcht fur diefen konnen gar nicht weis ter getrieben werden, als Maximilian und feine jungeren Bruder fie trieben. Rnabe noch, ließ ihn ber Bater einmal ju einem feiner Feldzüge in Brabant tommen. Kunfzehn Jahre alt, war Maximilian Obrift Lieutenant und machte als folder ben Schwedischen Rrieg und die Belages rung von Stralfund mit; fiebzehn Jahre alt, als Bolontair, ben zwenten Feldzug: Eugens in Ungarn gegen die Eurfen, mobiefe geschlagen, Belgrad erobert mard. Bereits 37 Jahre alt, mard er erst Erbe pring burch ben Tob feines alteren Bruge bers. Ungeachtet jener furgen Ginweihungen fann man bennoch von ihm fagen, daß er ju der Bahl derjenigen, und zwar febr aus: gezeichnet, gehort, welche die Praftif bes Großen im Rriegshandwerke, sohne Ums schweif, zu Generalen macht, und wir haben gesehen, welcher Untheil an ben Siegen

Ronig Friedrichs des zweyten ihm gebuhrt. In der Taftif mar er fein Erfinder, vielmehr ein ftrenger Patron des Exercierens und bet Parade der Truppen in Angug und Fertigfeiten. Mit bem Untritt ber Regies rung feines Fürftenthums, erlofch nach und nach die Luft zu militairischen Berhalt, nissen, und der souveraine Rriegsherr that eben nicht viel dieselbe wieder anzufachen, wenigstens nicht ben Erwartungen bes Dies nenden genug, obwohl er ihn in alle Che renftellen bes Baters hatte fuccediren laffen. Maximilian war beswegen nicht lange vor feinem Ende willens, ben Rriegsbienft vollig aufzugeben. Als er auf dem Todt: bette lag, ermachten ben bem Ronige Ge: fuble ber Dankbarkeit und bas Unbenken früheren freundschaftlichen Umganges, auf welches bendes sich stugend, der chemalige Quafi: Ramerad zuweilen fich etwas zu viel mochte herausgenommen haben, wie g. B. eines Tages ju Breslau, balb nach bem erften Frieden. Gleich beim Diederfeben zur Mittagstafel, fragte ihn der Konig munter: Pring Leopold (fo murde ber:

felbe von ihm und ben der Armee genannt, ba den Bater vorzugemeise blos der Fürft hieß) Pring Leopold wiffen Gie was ich heut gethan habe? ich habe dren Furften gemacht. - Leopold, ber fich hierdurch ges stoßen glaubte, worin er vermuthlich dem Ronige, melder fich blos ber Bufriedenheit über bie Eroberung feines fouverainen Bett zogthums überließ, Unrecht that, erwiderte: machen doch die politischen Edelleute Ro: rige: Senng ber Ronig bedauerte feinen Berluft fehr; er gab Maximilians eilfjahrit gem Sohne, jest Fürft Frang von Deffau, das Regiment des Baters, Grosvaters und Urgrospaters, das zu Salle in Garnison liegt. Die Abjutanten nahm er unter bie Bahl ber feinigen, und die Dagen machte er ju Officieren. Er ichrieb an die Sante des Berftorbenen, verwietwete Bergogin von Radzivil, indem er ihr fondolirtes l'ai perdu un grand Capitaine, qui ne m'aimoit gueres. In letterem irrte viels leicht auch er, benn Berfaffer erinnert fich Fürst Maximilian, ben Gelegenheiten, mo berfelbe nicht nothig hatte fich zu verfiellen,

von dem Könige mit einer Chrerbletung sprechen gehört zu haben, welcher der Ton des Affects nicht fehlte.

## Uuszug

eines Theiles bes XIV. Kapitels der Geschichte meiner Zeit.

Die Armee des Fürsten von Anhalt er hielt Befehl, unverzüglich in und ben Halt er zusammen zu rücken. Weil es nun darauf ankam, einen durchgreifenden Entschloß zu fassen, so glaubte der König, daß, ohne seiner Authorität etwas zu vergeben, er einen Rath versammeln, die Stimme der Erfahrung hören, und dem Klügken, was sich in der Meinung derer, die er befragte, sinden würde, folgen dürse. Der Fürst von Anhalt war einer der ersten, welchen der König den Anschlag Brühls eröffnete. Dieser Fürst gehörte unter die Leute, welche von Selbstliebe eingenommen sich nichts einreden lassen, immer glauben Recht zu

haben, und verneinen wenn andre bejaben. Er ichien die Leichtigkeit ju bemitleiben, fraft welcher man ber Unflage gegen Bruht Glauben benmaße; er fagte, es fen widers nathvlich, daß ein Minister des Konigs von Polen ; Sachse von Geburt, mohlgemuthet pler Armeen in bie Staaten feines Beren gieben und felbige einem unvermeiblichen Ruin aussegen wollte. Der Ronig zeigte ihm ein Schreiben bes Inhalts, baf in zwen Tagen General Grune mit feiner Abtheilung ju Bera eintreffen murbe, um au ben Gachsen ben Leipzig zu ftogen; er legte ihm verschiedene Briefe aus Schlesien vor, welche alle insgesammt bestätigten, daß die Sachsen in der Laufit ftarte Das gazine für die Truppen des Prinzen von Lothringen, den man daselbst in Rurgem erwartete, susammenbrachten; er enbiate damit ihm ju fagen, daß er ihm den Bes fehl über die Urmee, welche fich zu Salle jusammenzoge, anvertraute. Der Fürst ver harrete ben feinem Unglauben, nichts beftos weniger fah man auf feinem Geficht, daß es ihm fchmeichle, fich an der Spige einer

Abtheilung zu befinden, die ihm Mittel bot, seinen ehemaligen Ruhm zu versuns gen. Der Graf Pode wils war mit dem Kürsten gleicher Meynung, so daß der König sich genöthigt fand, seine Authoris tät anzuwenden, damit der Kürst die erfors derlichen Anstalten zu Verpflegung der Armee ben Halle workehrte, und der Graf die Depeschen aussertigte, den fremden Hofen von dem, was vor sen, Nachricht zu geben. — Die Lage der Sachen war dahin gediehen, daß man siegen oder verderben mußte. Der König fürchtete unter Mehres rem den Unglauben und die Langsamkeit des Kürsten. —

Es murde schwer zu errathen stehen, aus welcher Ursach bieser dem Könige auss zureden suchte, das Kommando der Armee in Schlesien selbst zu übernehmen; er trieb seine lästigen Vorstellungen gar so weit, daß endlich der König ihm sagen mußte, er, der König, habe beschlassen, sich an die Spise seiner Truppen zu stellen, er aber, der Kürst von Anhalt, wenn er im Stande sen eine Armee zu unterhalten,

könne beren Rommando jeglichem übertras gen, ber ihm beliebe. Der Fürst war dies semnach genothigt, sich nach Halle zu bes geben; ber König aber reisete am 14 Nos vember nach Schlesien, ließ Berlin in Bestürzung, die Sachsen in Hossnung, und ganz Europa in der Erwartung des Auss schlages dieses Winterfeldzuges.

Dach bem Ueberfalle ber Sachsen ben Ratholisch & Bennersborf und ber Bus ruckbrangung des Pringen von Bothrin: gen, marb General Lehwald mit 10 Bas taillons und 20 Escadrons auf Bauben betaschirt, mit bem Befehl bis gegen bie Elbe vorzubringen, um ben Oachsen Ber forgniffe ihrer Sauptstadt megen einzuflogen, und die Operationen des Fürften von Uns halt zu erleichtern. Bahrend gebachter Berrichtungen in ber Laufis, batte man feine Rachricht von diefem Fürsten; Die Sachsen aber fprengten aus, General Grune babe die Elbe ben Torgan paffirt und marfchire nach Berlin. Indeffen nun biefes Geruchte ju fonderbaren Betrachtung gen Untag gab, langte von Salle ein

Officier an und verfundigte: ber Surft von Unhalt habe sich den 30 November in Marich gefest, habe Die Sachfen in ihren Berschanzungen ben Leipzig angreifen wollen, biefe aber verlaffen gefunden; Leip: gig habe fich unterworfen, bie Gachfen flohen gegen Dresben. Der Ronig ichickte biesen Officier fogleich wieder guruck ; ben Fürsten anzuregen, Deißen sobald er nur tonne ju gewinnen, und ihn gu belehren, baß Lehwald und beffen Abtheilung bloß feine Unfunft erwarteten, um gu ihm gu ftogen. Als man zu Dresben erfuhr, wie gefchwind der Pring von Lothringen abge: fertigt worden, entstand große Bestürzung; man ließ Grunens Abtheilung alfobald umtehren und Graf Rutowsky ward ges feine Urmee zurückzuführen, nothigt, decfen. Dresben au Bahrend nun der Kurft von Unhalt auf Meißen mars Schirte und die Armee des Ronigs fortructe, mandte biefer bie Beit an, mit ben Sachsen eine Unterhandlung wieder anzufnupfen. -

Der Konig erfuhr, bag ber Pring von

Lothringen ju Leutmerit über bie Elbe gegangen fen und feinen Marich ges gen Dresben richte. Um alfo naber ben der Sand zu fenn, die Unschläge des Reindes ju vernichten, verlegte er fein Sauptquartier nach Bauben und Lebe mald begab fich nach Ronigsbruck, eine Meile von Meißen. - Der Ronig fabe wohl, daß furderhin nur vom Siege bes gunftigt zu unterhandeln fenn murde. Es mard Beit, die Operationen bes Feldzuges mit Barme wieder aufzunehmen. Laufis war erobert ; alles fand im Begriff von den Unternehmungen der Armee Fürften von Unbalt abzuhangen. Geit acht Tagen hatte ber Ronig feine Briefe von ihm. Diese Ungewißheit machte ben Ronig um fo mehr verlegen, als fein Mus genblick zu verlieren mar, fich nabe genug ju fommen, um übereinstimmend ju wirfen. Die Deigner Brude mar von ber größten Wichtigkeit; man mußte fich ihrer bemache tigen, bevor ber Feind daran gedachte fie ju gerftoren; Lehwald fonnte die Stadt, welche auf bem linken Ufer der Elbe liegt,

nicht anders als mit Benhülfe des Fürsten in seine Gewalt bekommen. In Ermanger lung der Nachrichten berechnete der König die täglichen Märsche des Kürsten und fand, baß derselbe den 8 oder 9 December spätesstens zu Meißen eintreffen könnte. Leh, wald verfügte sich dahin um diese Zeit; der Fürst kam nicht. Der Strom, welcher mit Eise gieng, verhinderte Lehwalden eine Schiffbrucke zu schlagen: lauter Zufälle, durch welche die Unternehmung zurückges halten ward.

Den gten langten Depeschen vom Fürsten von Anhalt, batirt aus Torgau, an. Er berichtete, baß er 200 Gesangne in dieser Stadt gemacht hatte, und schob die Langsamkeit seines Marsches auf die Schwieserigkeit des Herbenschaffens der Lebensmittel und der Fuhrwerke. Es waren bloße Bors wande, seine Saumseligkeit zu entschuldisgen; er wendete neun Tage an, neun Meislen zu machen. Sein Betragen war um so weniger zu entschuldigen, da er in Halle ein Magazin zu seinem Gebrauche, und ein anderes zu Leipzig dem Feinde

abgenommen hatte, auch feinen Wiberftanb por fich fand, und folglich herr ber Lebensmittel fur Denichen und Pferde, des Bore Spannes und der Lieferungen des Landes war. Geine Langfamfelt fann nur feinem Alter und feinem Biderfpruchsgeifte guges Schrieben werden; es ware ihm gar nicht unbehaglich gemesen, die Successe in ber Laufis in bem Lichte einer glucklichen Unbesonnenheit eines jungen Menschen eis Scheinen zu laffen; er hieng bas Schild einer weisen Borficht aus, um, feine lange Erfahrung bagu gerechnet, einen Rontraft mit dem Feuer bes Ronigs in beffen Unters nehmungen ju bilben. Wie man mohl bens fen fann, murde ber gurft megen feines Bogerns nicht gelobt; ber Ronig ichrieb ihm. daß dieses dem Boble seines Dienstes bese wegen febr nachtheilig mare, weil es ben Defterreichern Zeit gelaffen, ju den Sachfen ju ftogen und die Brude von Meißen gu jerftoren \*), wodurch die Vereinigung benber

<sup>\*)</sup> Die Folge wird lehren, daß die Bereinigung unterblieben; und daß die Brucke nichts weniger als zerftort war, werden wir fogleich lefen.

Urmeen bennah unmöglich murbe und fnupfte ihm ein, fich der Surtigfeit ju ber fleigen, um fo fchnell als er fonnte beran ju fommen. In feiner Untwort gelobte der Furft an, den igten ju Deißen gu fenn. - Die Truppen des Konigs trafen den igten ben Rameng gusammen. Lebe wald ftand bereits Deißen gegenüber; der Fürst langte den 12ten dafelbft an, aber die fachfische Besatung batte fich durch eine fleine Pforte gerettet und das Sange der Armee wieder erreicht. Bahrend das Fuße volt des Rurften in Meißen einruckte, burchzogen die Reuter, einer hinter bem andern, einen Sohlweg. Die zwen letten Regimenter fagen ab, um zu marten bis die Reihe an fie tame; Sibilsky ward Diefes gewahr, er schlich fich mit feinen Sachsen in ein dickes Gebufch, von wo aus er ploblich auf die preußischen Dragoner fturate und ihnen 2 Paar Paufen, 3 Stans darten und 180 Mann entführte. Schwadronen fagen zwar wieder auf und verjagten den Feind, die Beschimpfung mar jeboch einmal empfangen, und die Sulfe

kam zu spat. Indessen muß man gestehen, daß die Kalte ausserst heftig war, und daß die Kavallerie seit 12 Stunden zu Pferde gesessen hatte.

Der 12te mard angewandt, die Elb, brucke auszubeffern, und den 13ten verseinigte fich Lehwald, mit dem Fürsten, Diese Brücke hatten die Sachsen völlig zersstören sollen, aber ihr Ministerium befehr ligte die Generale und begrif nicht, daß eine Brücke zu dem Verluste eines gauzen Landes viel bentragen kann.

Die Armee des Königs erreichte den 14ten Königs brud; den Fürsten hatte er an diesem Tage dis zu dem Dorfe Neue stadt fortgestachelt, wo die Armee, ohngesachtet der durchdringenden Kälte, genöthigt war zu kampiren. Der Prinz von Lothzringen war den 13ten Dezember mit seie ner Armee den Dresden angelangt. Henre ne de, der Alles anordnete, legte die Desterreicher so weit auseinander, daß sie 24 Stunden gebraucht haben würden, um zur sammen zu kommen. Der Prinz von Lothsring en ermangelte nicht, die gehörigen

Ginwendungen gegen biefe Anftalt ju ma: den; Senneche aber, ber gewohnt mar ben Einnehmern und Pachtern zu befehlen, febrte fich nicht baran. Da ber Pring von Lothringen voraussah, daß der Graf Rutowsky angegriffen werden murde, fo bat er benfelben, ihm ben Beiten Rach: richt zu geben, im Kall er feiner benothigt fenn murbe, weil er Zeit brauche feine vers theilten Truppen aufammen gu' gieben; Rus towsty aber antwortete, bag et feiner Salfe bedurfe, in feinem Poften ftart genug fen, und bag bie Preugen bie Berme: genheit nicht haben murben, ihn darin angue greifen. Geit der Bataille ben Fontenon, melde ber Graf von Gachfen burch bie Ueberlegenheit feines Gefdutes gewann, fabe man viel Generale diefer Dethode fol-Die Disposition ber Defterreicher jur Bataille ben Sore follte eine Ropie davon fenn, und ber Poften bes Grafen Rus towsen ben Reffelsborf, war gleiche falls nach dem ben Sontenon gemodelt. Der Abstand bes Grafen von Sachfen von feinen Rachahmern, befagte ben Unterfchied

awischen den Erfolgen. Bende preußische Armeen sehten sich indessen in Marsch; die des Fürsten won Anhalt, um sich dem Feinde zu nähern, und die des Königs, um über die Elbe zu gehen. Vierzehn Bartaillons ließ der König in Meißen einrucken; das Uebrige des Zusvolks und die Reutereh kantonnirten auf dem rechten User Gelbe, dergestalt, daß nöthigenfalls der König, indem er seine Truppen verssammelte, dem Fürsten zu Halfe kommen, und daß, wenn die Oesterreicher etwa zu Dresden die Elbe passirten, er ihnen von dieser Seite die Spihe hieten könnte.

Chen wie der König zu Meißen anstam, erhielt er ein Schreiben, und kaum hatte er selbiges gelesen, als man ihm mels dete, daß gegen Dresden zu die ganze Atmosphäre in Feuer zu stehen scheine und man das Gedonner einer schrecklichen Kanosnade höre. Der König vermuthete wohl, daß der Kürst nun mit dem Feinde davan sey, sandte sogleich der Reuterey den Bessehl zu satteln, dem Fußvolke das Geswehr in die Hand zu nehmen, und galops

pirte felbft, mit etwa hundert Bufaren, auf dem Wege nach Dreeben fortig Gine ber fleinen Parthenen, welche er von allen Seiten ausschickte, brachte thin feche Rluchtlinge vom Opbilsen fchen Rorps, welche verficherten, Die Sachfen fenen gefchlagen, und was ihre Rede glaublich machte, war, baß man nicht einen einzigen Preugen ers blickte, welches ficherlich geschehen fenn murbe, wenn ber Sanbel fchlimm abgelaus fen mare. Die einbrechende Macht nothigte ben Ronig nach Deißen umzukebren, um fich feiner Beleidigung blogzuftellen, beru: bigt und aufrieden, Bahricheinlichfeiten von bem Siege bes Rurften ju haben. Benn bas Glud diesem nicht jufagte, mar ber Ronig entschloffen, fein Bolt auf ben Sos ben von Deißen zusammen zu gieben, ben Beschlagenen entgegen zu geben, biefe in bas zwente, die Geinigen aber in bas erfte Treffen ju ftellen, ben Feind von neuem anzugreifen und zu überwinden, es foste was es wolle. Der Fürst von Unhalt ersparte ihm biefe Dube; noch benfelben Abend langte ein Officier an, ber bem Ro:

nige Rechenschaft von ben Umftanden biefer glorreichen Golacht ablegte.

Der Fürft von Unhalt benuste mabrend. bes Gefechts verschiedne Momente als ein gefchickter Feldhern, und gab große Beweife feiner erprobten Tuchtigfeit und Erfahrene heit. Benn wir bie Kehler, welche vonbenben Geiten's begangen murben .: unters fuchen, finden wir bag ber Graf Rus tomsty in feinem Doften nur auf die Sicherheit des rechten Alugels gedacht, den linken aber in ber Luft gelaffen batte, weil Reffetsbouf zu umgehen mar, und bag der Fürft, wenn er fich noch beffer rechts gehalten ; gang um! diefes Dorf berumges fommen mare, und es nachher mit wenige? gem Berluft weggenommen haben Er fam jedoch mur eben an, und hatte: nicht Zeit bie Beschaffenheit der Lage genuge fam ju beobachten; diefes ift hinreichend ibn: zu entschuldigen. - Der gluckliche Ausschlag. biefer Unternehmung machte die Langfamfeit vergeffen, welcher ben beren Anfang, ber Fürst von Unhaltusich zu befleißigen geschies nen; ibermagravon Keffetsborf hatte

einen schonen Schleger über diefes Vergeheit geworfen. Der König sagte ihm die schmetchelhaftesten Sachen über die Glorie, welche er sich erworben, und ließ Nichts weg, was dessen Eigenliebe sanft thun könnte. Der Fürst führte den König auf das Schlachtfelb; man verwunderte sich über die Schmierigkeiten, welche die Truppen zu übersteigen gehabt hatten.

Fürst Leopold von Anhalts Deffau, geboren 1676, hatte eine watriotisch heilige Ehrsurcht für Kapser und Reich aus seinem Jugendalter mit in das XVIII. Jahrhung dert hindber genommen. Er und sein Haus sahren sich vom Kapserlichen Hofe stets sehr vorzüglich behandelt; kaum 14 Jahre alt, war er zum Obristen ernannt, und ihm ein schnes altes Regiment ertheilet worden, welche berde Bortheile er bald nachher auf gab, um in Brandenburgische Dienste zu treten. In einer für ihn und seine Nacht

gelegenheit, erfuhr er eine fo ausgezeichnete Begunftigung , wovon" die Reichsgeschichte bis dabin faft' fein Benfpiel aufzuweisen hatte. Geine Dankbefliffenheit. mit : einer langen Reihe tapferer Thaten au belegen, nar ihm um fo leichter geworben; ba fels bige augleich ben Absichten bes Sofes, dem er biente, forderlich maren. 3m Sahre 1712 feste er feinen Berbienften um bie Desterreichische Monarchie baburch bie Krone auf, bagier an ber Spige aller Befehlts haber ber gablreichen Auriliat , Bolfer, in inem folennen, von Pring Engen und Derzog von Ormond verfammelten Relegse rathe, aund von letterem im Damen feiner Lonigin aufgeforbert, Engens Seer gu welaffen, ohne über diefen unvorausgesehes nn Worfall von feinem Bofe Inftruction an haben, fich auf ber Stelle erflarte, ibie Fonen ber noch übrigen beyben Berbun been nicht zu verlaffen, fondern nach wie vor aus allen Kraften unter thnen zu feoten ;" welcher entichlößnen, ijedoch abet für alle ziemlich gewagten Ertlarung, ble aniern Befehlehaber, feinem Donfpiele fol

gend, bentraten. Das Bewußtfenn geleiftes ter Dienfte bindet ben Menschen fast eben fo fart an feine Gonner als bie Gefühle ber: Dankbarkeit; .. man barf bes jalfo bem Fürsten nicht verargen, wenn er von Be= Rehde an nicht gern fab, bas Preugen und Defterreich gerfielen. Rechte feiner Mitftande, bier gum Bepfpiele bie eines Churfürften von Sachsen .- ges gen welchen er übrigens eben nicht gunftig gestimmt war - lagen ihm zugleich febr am Bergen; bas hinderte jedoch nicht, bag er eben diefe reichsverfaffungsmäßigen Reche te: ben feinen Ebelleuten und Unterthanen, bftere ichwer verlette; von: Affichten abers haupt, fo wie von Pflichten gegen biefe, mußte er nichts, oder mollte nichts miffen. !-

hatten fich in dem Gemuthe dieses Gewats hatten sich in dem Gemuthe dieses Gewats habers, auf der Grundlage eines wilden, bis zur Gransamkeit ungestümen, aber nies der von einer andern Seite in manchen Betracht weichem und guter Laune fähigen Sinnes, sendlich so die aufgeschicktet, das

fpaterbin von letteren befferen Daturgaben - er liebte jum Benfpiel Rinder, fprach wie er's meinte, fonnte berbe Untworten vertragen, und mar ein eifriger Freund berer, benen er mobimolite - fast feine Spur mehr übrig blieb. Anlag zu werden mas er ward, war genug vorhanden: ber einzige Sohn zweper von ihrem Stande bochft eingenommener Eltern, Erbe bes gang zen Miniatur : Staates - (Db ein folder Erbe im Mittelpunfte von gehn ober taus fend Quadrat Meilen erzogen merbe, thut nichts zur Sache; die Schmeichler aller Abe ftufungen wirken gleich ftark auf ihn ein) bann ferner, nach bem Tobe bes Baters und einer Reife in Stalien / bereits in feie nem neunzehnten Jahre (1695) als Genergl in Feldlagern! - Huf Diefen erften Feldzug folgten bis zu feinem fechsunddren? Bigften Sahre, bennah ununterbrochen, noch zwolf andre, fo daß nachher, im Sahr 1745 Monat Movember, Leopold fechszehn Feldzüge zählte, ben beren mehreften er bie mente, in Pommern gegen Rarl XII. und ben Eröffnung des noch fortbaurenden die

erfte Rolle \*), mit Erfolg und Ruhmiges fpielt hatte. Ronig Wilhelm III. von Enge land, Eugen und Marlborough maren feine Lehrer und Mufter gemefen, und bie Beschichte fennt fie. Geine Rriegserfahe rung - Frucht guter Beobachtungsgabe, richtiger Unficht, fein Schatten von Stus bium - feine Belt : und Menschenkenntniß? hatten in diefer Schule febr gewonnen, aber Milbe des Charafters, Achtung für Menschenleben und Menschenwohl ? - Res ligionsbegriffe, das befte Bildungs und Bermahrungsmittel, - er hatte fie, aber es ware beffer gewesen, er hatte fie nicht ges habt. Seine Frau Mutter, eine Sollans berin, Tochter bes Stadthalters Friedrich Beinrich von Oranien, mar in dem orthodoren Suftem Calvins, nach der Muss legung Gomars, jur Christin eingeweiht; the Sohn hatte also in seiner Jugend viel bon ber unbedingten Gnabenwahl fprechen und predigen gehort: eine lehre, die er bei

<sup>\*)</sup> Man muß in der Geschichte meiner Zeit nachsehen, wie geschickt dieser Umftand in Duntele beit gebullet ift.

gierig auffaßte, in seinem Kopfe aber auf eine Art sich festsehte, die seine Handlungsmeise oft sehr verwerstich machte. Er glaubte an einen Gott, der ihm ein sur allemal gnädig senn wolle und — musse; im entgegengesehten Falle helse Tugend und Frömmigkeit nichts. Von Aberglauben war er daben nicht fren. Er baute versschiedene Kirchen, und meinte, so inkonsequent als möglich, die Gottheit durch Komsplimente bestechen zu können, stattete jedoch nichts destoweniger seine neuen Häuser des Ewigen schlecht aus.

Bie sehr unser erlauchter Deffaner die Freundschaft Eugens erworben, lehret die Schlacht ben Cassano: Dieser, mit seinem rechten Flügel, hatte sie mehrentheils gewonnen und ward verwundet; jener, welcher den linken anführte, ließ sich, beh Ueberlegenheit an Macht, zurücktreiben. Schmerzendes Gefühl, Aerger, Wuth, verstweiselte Anstrengung die Armee, nach Abstritt Eugens, ungeschlagen aus dem Gesecht zu ziehen, ein zwenmaliges Bad im Kannale, alles dieses vereint, zog ihm schon

ben erften Tag nach ber Schlacht ein bibis ges Fieber gu, Ritter Folard, ber nicht einmal feinen: Damen erfuhr , verdammt ibre ohne lange jug untersuchen. Theil III. Geite: 339. feiner Rommentarien \*), ente Scheidet berfelbe folgender Daagen: ..., Gin " Sauptfehler, der vorfiel, mar einzig das Bert des Generals, welcher ben linfen Rlugel befehligte, und der Disposition feis mues Reldberen nicht gehörig nachlebte. Er mußte, menn er die Augen nicht verschloß, "feben, bag unfer rechter Blugel, nicht "allein in der Luft, sondern so ichwach, er bingegen fo fart war, daß es ihm nicht ichwer- werden founte, uns mit der Babl "feiner Truppen ju erbrucken und uns in "ben Rluß zu werfen, sobald wir nur ein " wenig Boden rudwarts verlohren. " (Bel: de Disposition der Mann, deffen Rame Folgeben fo gar unbefannt blieb, mochte empfangen ober nicht empfangen haben, konnte Folard nicht wiffen, fo wie auch wir diefelbe nicht miffen, und wenn Furft

<sup>( \* )</sup> A Paris 1727. in 4to.

Leonold eben fo gut wie fein Sabler une terrichtet gewesen mare, wie es um biefe Beit ben ben Rrangofen ausfah, wenn ber Dichtbepflangte Baumgarten, ah melchent hier bie Bewegungen gemacht werben muße ten ; ihm erlaubt hatte um fich zu ichauen, murbenberfelbe mabricheinlich ben ihm :: jur Laft gelegten Rebler nicht gemacht haben.) G. 340. "Der linke Flügel ber feindlichen " Mumee; welcher um mehr ale bie Salfte , unfere Front ibberlangte, attafirte nue. , obenhin und fo Schlaff, daß nichts darüber , gehet; feln Beuer mar zwar eben fo heftig "als das des rechten (mit naffen Patronen "nach Folarde eigenem Berichte!) aber , wozu half bas? Man mußte über ben Bach "geben, und uns mit der Bahl fo vieler "Bataillone und Ochwadronen erdrucken; "um unfre glanke berum mußte fich biefer "Flugel wenden — aber fie wußten nichts "von diefen Bortheilen. Statt daß es the "nen jugefommen mare über den Bach ju "fchreiten, maren wir es, die ihn durchgiene "gen; wir jagten fie von ihrem Plage, "und hielten benfelben feft, ohne daß fie

"die geringste Lust bezeigten dahim wieder "zu kehren. Hatten sie die Partie ergriffen, "welche ich meine, so hätten sie uns nicht "nur auf ben ersten Ruck überwältigt, sons "bern auch, welches das Nachtheiligste war, "uns hinterdem Ritortello zurückgeworsen, "und wären uns im Rücken gestanden, "während ihr rechter Flügel uns in der "Fronte angriff."

Sest wollen wir aber doch einen Uinstand nicht unbemerkt lassen, den Folard selbst &. 329. beybringt: "Bier Brigaden som Ropfe der marschirenden Kolonne, anstatt sich wieder gegen Cassano zu wen, den, machten langhin auf dem Wege nach Mivolta Halt und blieben stehen. Man verdankte ihnen dieses freylich keinesweges; dennoch unterließ ihre Unthätigkeit nicht, den linken Flügel der Kayserlichen Urmee in Respect zu halten, welcher ausserbem "großen Vortheil aus einem Mandver")

<sup>\*)</sup> Manover ift das Wort nicht, wenn von Stille fiehen die Aebe ift; Folard nimmt jedoch feine Benennungen und Ausdrücke fo genau nicht. Sein ganger Bortrag ift weitschweifig, und voller

Azieben fonnte, bas fich schwerlich rechtfere ; tigen lagt. " Folarb fommt noch ofters auf gedachte vier Brigaden gurud, bie, wie man bentlich abnehmen fann, gar nicht weit von bem rechten Blugel ber Frangofen entfernt fanden. Benn nun ber Rurft fich unterfieng, biefen Rlugel zu umgeben und ben Frangofen in den Rucken ju fallen, fo mußte er fich mabrend bes Manovers ben pier harrenden Brigaden febr nabern. Ber fonnte ibm nun bafur fteben, bag biefe hierdurch nicht ju bem Entschluffe bewegt und eingeladen werden murben, ibm, ber im Ruden angreifen wollte, felbit in den Ruden au fallen. Er mar alebann umringet und geschlagen. 2luch in diesem Ralle murbe Ariftard Folard nicht ermangelt haben au fagen: der General, welcher den linken Rlugel des Reindes anführte, hatte die Mus gen verschloffen, um nicht zu feben, bag er fich in eine Rlemme begabe, die ibm nothe mendigermeise bie Rippen zusammendrucken

Wiederholungen, fein Stul inforrect. Er ift, mit einem alten, derben, deutschen Worte few's gesagt, ein Waschhans, der sich häufig felbft widerfricht.

mußte. Möchte es boch ben allen friegeris
schen Vorfällen gewissenhafte, ober wenigs
stens nicht oberfächlich richtende Kritiker
geben, die nicht zu leichtsinnig ober zu nachs
läßig wären, jeden Umstand in Betracht zu
ziehen, bevor sie entschieden!

Die Preußen machten die aufferfte Spige bes linken Flügele ber Allitten, welcher eben fo wie der rechte ben großen Ritorto: Ranal vor fich fand, bier aber tiefer mar. Leopold fam ju feinem Regimente und fragte ben Obriften beffelben: Brand, geht's? Brand fondirte mit feiner Sellebarde. 3ch fann burch - er maag über feche Rug antwortet er \*). Marich! fommandirt ber Rurft. Das Regiment fturat fich, er mit, ins Baffer, das ben mehreften bis an das Rinn, manchem bis über die Ohren gieng. "Tapferen Muthes, aber unüberlegt genug "fur Deutsche, ohne zu bedenfen, daß fie "ihre lederne Pulverflaschen und Patronen "in Acht ju nehmen hatten;" meinet Fos lard G. 330. wo er von dem Unternehmen

<sup>\*)</sup> Rach glaubwürdiger Tradition.

bes Ginfpringens auch am rechten Rlugel Die gange Linie, weiter berunter bis zur Mitte, folgt. In geringer Entfers nung ftanden die Frangofen von dichem Beftrauch bedectt, hinter dem Pandine : Bach, ber allerdings nicht viel sagen will. Der Berfaffer bat ibn gefeben. "Die Feinde "rudten bicht, bis auf die Lange zweper "Bellebarden, an das Ufer beran, ohne "einen Schuß zu thun:" fagt Folard G. 333. (Freilich wohl! ihr Pulver mar naf.) "Das Gefecht begann auf ber gangen Fron: "te" (fabrt er fort) "mit einem gewalti: "gen Feuer," (wohl zu merfen auf Geiten ber Frangofen,) "ohne daß fie magten , burch den Bach zu geben, wie fie es durch " den Ranal gethan hatten. Beil jedoch biefes "Tiraillement \*) der frangofischen Mation "nicht geziemet, (ne convient pas) so

<sup>\*)</sup> Wer in dem Dictionaire de l'Academie nachschlagen will, um den Begriff kennen zu ters nen, welchen die Franzosen mit diesem Worte verstnüpsten, wird finden. Tirailler. v. a. et frèquentatif etc. Il est aussi neutre, et signifie, tirer d'une arme à feu mal et

"wurden zwey Regimenter unsers rechten "Flügels ungeduldig, sich von so nahe her "und so lange beschießen zu lassen," (wahrescheinlich hatten die an die Preußen stoßenschen übrigen Regimenter, wenigstens der größeste Theil von ihnen, Mittel gefunden, ihre Patrontaschen nehst Zubehör aus dem Wasser zu halten) "und giengen auf eignen "Antrieb mit aufgepflantem Bajonnet durch "den Bach. Die Deutschen, weit entfernt "uns eben so auständig zu empfangen, "als wir auf sie loßtamen, erwarteten "uns nicht."

Woraus abzunehmen ift, in welcher souvent. Aldtung die Sache felbft ben bet Ration' ftanb, bis die Roth fie swang, blos auf biefe Beife ge: Die befterercierteften Truppen ber Erde gu fampfen, die von feiner andern Dethode als mit Ordnung ju feuern wuften, und ihre Berghaftig: nur auf eben biefe feit bagu vorbereitet hatten, Der Erfolg machte Die Urt befchoffen zu werben. Urheber felbft erftaunen, verdovvelte aber ihre Reckheit und Bermegenheit um fo mehr, je menis ger bie Generale ihrer Gegner auf Mittel fannen, den tiraillirenden Schwärmern bas Schickfal gugue bereiten, dem fie fich aussenten.

Dieses ift bem Sange ber modernen Ber fechte vollig gemaß; hatten die Deutschen erwartet, fo mußten auch fie das Bas jonnet aufpflanzen, und bann murbe es ju einem Stoßkampfe mit Diefer blanken Baffe gefommen fenn, ber nicht in bem 3beens freise unsers Goldaten liegt, und wozu er auch nicht abgerichtet ift. Die, welche ben Entschluß faffen, die Sache mit bem Bas jonnet zu versuchen, find von der Soffnung befeelt, die Undern werden fie nicht erwars ten, irren auch in biefer Borausfehung faft nie, weil jene eben burch ihr Stillfteben ju erfennen geben, daß fie nicht Luft haben, fich auf eine Partie einzulaffen, welche bie Unruckenden oder Unlaufenden felbft, in bem Augenblick mo fie eingegangen mare, in Berlegenheit feten murde: benn benbe Theile fuhlen dunkel, daß ihre, munderlich und widersprechend jusammengefügte, ein: zige Baffe, ba nichts taugt, mo nur ein furges Ochwerdt — welches fie jedoch nicht fennen - wirtfam fenn tonnte. Benn es fich jedoch einmal - wie die Erscheinung bes Bogel Phonix - jutragt, daß bem ans

gebotenen Rampfe Dann gegen Mann nicht ausgewichen wird — Verfasser weiß aber nur von einem Falle biefer Urt und hat ibn in feinen Betrachtungen über bie Rriegsfunft u. f. w. Abtheilung II. Seite 411. angeführt - fo werben bie Streiter ploglich gewahr, daß ihre Flinte jugleich auch eine Reule ift, und dann gehet mit beren Gebrauch, als primitiver und Urs maffe, die Kriegskunft wieder ju ihren Rin: berjahren zurud, mas fich alfo auch ben Meueneck im Kanton Bern jutrug. Der Fall, wo fich Truppen anruckend einander begege nen, liefert ungefahr biefelben Refultate. Der Berfaffer hat ben Konig Rarl Emanuel III. von Sardinien, auf Anlag bag bavon gesprochen ward, wie ben feiner Armee und ben ber Frangbfifchen zwen Regimenter ben Ramen Lyonnois führten, ergablen bo: ren, daß, ale bende Regimenter einft ben einer gewiffen Action - Beit und Ort hat Berfaffer vergeffen - in Benfenn feiner, bes Ronigs, auf einander getroffen, die Leute fich mit den Sauften gepact und ben den Saaren gezauset hatten. (Se premoient par les cheveux et se colletoient.) Man kann nicht anders benken, als daß sie, um sich zu dieser gymnastischen Kraftzäusserung die Aerme fren zu machen, ges nothigt waren die Flinten kallen zu lassen. Sr. Maj. erzählten den Vorfall mit sicht; barem Bohlgefallen, als einen Beweiß der kriegerischen Buth, welche die Leute bes seuert.

Daß Die Preugen bier, ben Caffano, nicht feuern fonnten, berichtet Rolard ausdrücklich. "Die Preußen" faat S. 337. "litten am meiften, weil fie mit "naffem Pulver aus dem Ritorto fae. "men." Dun fann man wohl fagen: Warum, da er boch vom Ranale aus ber Angreifende mar, marum fam Leopold. ben Frangofen nicht mit bem aufgepflanzten Bajonnette juvor? - Gegen biefen Bors wurf mußte er fich felbft verantworten; Eines und bas Undre ließe fich zu feiner Entschuldigung wohl auffinden. Der Chas rafter unfrer Nation überhaupt; ber ichnelle Entschluß, den Frangofen mehr als uns eigen; fein großes Bertrauen jum Seuer;

kein Beyspiel von einem Angriffe mit bem Bajonnette, das er in seinen vorhergehens den Feldzügen erlebet\*), und dergleichen. Mangel an Muth war zuverläßig daben nicht im Spiele, weil Unerschrockenheit und Tapferkeit Eigenschaften waren, die er in einem hohen Grade besaß. Mit alle dem, wenn Eugen nicht der eble Mann und Kreund gewesen wäre, der er war, so hatte er dennoch Grund sich über den Fürsten zu beklagen. Das that er aber nicht; aus seiz nem Munde hat niemand auch nur die kleinste Anmerkung dieser Sache wegen ges

<sup>\*)</sup> Die Preußen hatten zwar gar nicht lange vorher noch Pieken gehabt, sich ihrer aber als Ungriffss wasse nicht mehr zu bedienen gewußt, die Franzos sen auch nicht, sonst hätten sie dieselben nicht abs geschaft. Und wie sehr noch zu dieser Stunde viel Officiere unterlassen nachzusorschen: was doch eigentlich das griechische und römische Alterthum, wie nicht weniger das Mittelalter, mit den Pieken ansiengen? davon hat dem Verfasser ein gewisser Recensent in den Göttingschen Unzeigen von gelehrten Sachen, Jahrgang 1806. Stück 95. einen kleinen Veweiß gegeben, indem er dessen Vorschlag, die Pieken wieder einzusühren, als alle niedlich besächelt.

bort; er war groß genug, Fehler feiner Un: tergebnen auf fich und feinen Ruhm gu nehmen; betrug fich auch in allen Studen, als wenn es feinem Zweifel unterworfen gewesen, die Ranferlichen Baffen hatten gefiegt. In feinen Berichten an ben Sof ermannte er bes Fürften mit dem großeften Lobe, Ranfer Jofeph I. Schrieb diefem nach vorläufigem Titelgeprange: "Gleich "wie Uns von Unfers Sof Rriegeraths " Prafidenten und Feldmarschalls Pringen " Eugenit von Savonen 266, infondere "beit angerühmet worden, bag Dr. 26d. "fo vernünftig als tapfere Unführung und "ungemein bezeugter Balor, barob auch er, ,, folgte bergmuthige Standhaftigfeit ber "unter Dero Rommando ftehenden Ronigl. " Preugischen Truppen, ju dem mit Bene "ftand des Allerhochsten herrn ber Seer: "Schaaren ben Caffano gegen die feindliche "Armada den ibten August nåchstbin "erfochtenen anfehnlich ; und glorwurdigen "Siege, einen großen Theil bengetragen " haben; alfo haben Bir barum Dr. Lbb. "Unfer danknehmig gnadigftes Gefallen bier,

"mit bezeigen wollen u. f. w. Gegeben in "unster Stadt Wien, den 15ten Tag Seps "tembris 1705." — Leopold selbst hatte sich überzeugt, wenigstens nicht geschlagen worden zu seyn. Er führte die Armee gar nicht weit vom Schlachtfelde in ein Lager vor Treviglio zurück, und argumentirte nach einer ihm eignen Dialektik: wenn Jemand in ein Haus dringt und den Wirth prügelt, nachher aber wieder herausgeworfen wird, so ist es dennoch nichts destoweniger der Wirth, welcher Schläge bekommen \*).

Eugenius von Savonen und Leopold von Anhalt. Dessau waren ben ihren Felds zügen in Italien, der oberen Authorität des Besehlshabers unbeschadet, nicht allein stets einverstandne Freunde, sondern auch muntre lustige Wassenbrüder gewesen, die in vielen Stücken, hauptsächlich in einem gewissen Punkte, stark sympathistren, obs gleich ersterer um drepzehn volle Jahre älter war. Zuweilen ward — nach späteren vers

<sup>\*)</sup> In den wenigen Ratisen, die er, fein geben betreffend, dem D. Beckmann, Geschichtschreiber des Saufes Unhalt, mitgetheilt hat,

traulichen Musfagen ber Abjutanten - bas gemeinschaftliche Sauptquartier in geneiligten Mauern, Frenftatten ber Unfruchtbarfeit, mithin der Unberührbarfeit, geweihter Sunge frauen genommen, mo benn mit unter fo etwas bem gehnten Befange ber Junge frau von Orleans - nicht der von Schile ler, fondern der von Freund Boltaire nicht gang Unahnliches vorfiel. Geit 1712. hatten fich diese burchlauchtigen Rameraden nicht gefeben, als im Sabre 1734. im jabl reichen Befolge von Preugischen Pringen. und Generalen bes Konigs Friedrich Bil. helm I. - ber hier nicht als Ronig, fonbern mit diesen allen als fremmilliger Dilet: tant ericien - Leopold und die Uebrigen, an beren Spise der Monarch, bem nun alten und hinfalligen Eugen, in feinem Hauptquartier ben ber Parole, feverlich vorgestellet murben. Der bejahrte Relb trat ben biefer Ceremonie in allem Glanze und mit bem Domp eines Imperators der in eine Beeresmacht vereinigten Deutschen auf; Beift und Gedachtniß aber maren größtentheils aus dem mit Lorbeern um;

kranzten Haupte entflohen; er schien also ben Gefährten seiner früheren Siege nicht zu bemerken, ein Empfang auf welchen dies ser wahrscheinlich nicht gerechnet hatte. Nach dem ersten Wortwechsel zwischen dem Könisge und Eusen, nähert sich Leopold Eugen, klopft ihm auf die Schulter und erkundigt sich halblaut — in der Sprache ihres ehemaligen Umganges — nach dem gegenwärtigen Zustande des physischen Bersmögens de son Altesse Serenissime? Also bald ist der Savoyer orientirt: Ah! mon cher Prince d'Anhalt! und, bras dessus bras dessous, zur Verwunderung aller Umsssehenden \*).

Nicht allein ben einer großen Zahl hoher und niederer Officiere aller Nationen, auch ben dem gemeinen Manne, dem nicht zu entbehrenden, wichtigen Berkzeuge der Meister des Heldenhandwerks, fand Fürst Leopold eine fast benspiellose Gunst und Uchtung, ben seinen Preußen noch überdies eben so viel Anhänglichkeit, Zutrauen und

<sup>\*)</sup> Nach glaubwürdiger Tradition.

Liebe, ohngeachtet er sie hart hielt. Er hatte sich die Muhe genommen zu lernen, wie man mit dem Soldaten sprechen, ihn behandeln, zuweilen mit Schwänken belustigen muffe, um ihn ben guter Laune zu ers halten. Sein natürlicher Humor kam ihm stets ungesucht zu statten.

3m Laufe eines Feldzuges in ben Dies berlanden hatte er fein Quartier hinter ber Linte auf einer Sohe, an welche fich ber Flügel lehnte. Dicht unter ber Sobe, jah von diefer Geite, floß im Thale ein Bach tange ber Flanke bin. Gin Regiment enge lischer Ravallerie tranfte eben Bache, die Pferde nicht gefattelt und nicht gezaumt, Die Leute ohne Stiefeln, in Rits teln und Ochlafmugen wie gewöhnlich. Der Kurft fam aus dem Sauptquartiere; wo ben ber Tafel der Becher froblichen Muthes nicht wenig berumgegangen fenn mochte. Sute Zeiten in ber Lebensweise bamaliger Rrieger, in der bas trodne ftolge Amtsges ficht noch nicht Sitte mar. Die Generals Wache trat ins Gewehr; ber Kurft lagt fie an den Rand des Abhanges rucken und

und kommandiret: fertig! an! Feuer! von hinten über die Tränkenden weg. Die Pferde erschrecken, sahren zusammen, bäusmen sich, und mancher gute Englischmann wird abgeworfen und fällt ins Wasser. Noch auf dem Rücken liegend rusen sie lachend: God dam! that surely is the Prince of Anhalt! nehmen auch von ihm den Spaß gar nicht übel, weil er unter ihnen, wie unter Deutschen und Holländern, sür einen muntern, schnurrigen, jungen Krieger bestannt und begünstigt war\*).

Der Feldmarschall von Ralckftein, ber Bater, stand in Italien um die Zeit der Bataille ben Turin, als Hauptmann in Hessischen Diensten. Ben Ausgebung einer Parole und des Besehls that er Majors, Dienste. Die Auxiliar Truppen hatten Gestangne gemacht, welche der Fürst sich allein anmaßen wollte. Kalkstein foderte den Antheil der Hessen. Der Fürst, aufgebracht über die Prätension und aufgeblasen von der neuen Königswürde seines Vetters und

<sup>\*)</sup> Bleichfalls nicht megsuverfende Heberlieferung.

Souverains, fuhr Ralffteinen mit ben Morten an: ben wenigen Truppen eines fo fleinen herrn gebühret fein Antheil; mas wollte berfelbe mit den Gefangnen thun? Raldftein antwortet: wenn wir Seffen nicht Theil an ben Siegeszeichen haben follen, wie Em. Durchl. auffern, fo nehmen die Beffen auch fernerbin feinen Befehl von Sochbenenfelben an; ichlagt feine Schreibe tafel au, und tritt aus bem Rreife. Go bald der Befehl ausgegeben, geht Leopolb auf Raldfteinen ju und fragt: Bie beift ber herr? (gewöhnliche Art angureben in Diefer Periode) Untwort: Raldftein: Der Rurft: Go ift er ein Preuge? Raldftein. Ja. Der Fürft: Warum dient er nichtfeinem Landesherrn? Raldftein: Beil biefer meinen Bater enthaupten laffen, und uns Rinder aus dem Lande verwiesen hat. Der Furft: Sier, meine Sand! ich bleibe des herrn Freund. Bald nachher erfolgte die Rehabilitation der Familie, und Saupts mann Raldftein trat in Preug. Dienfte. Der Bergog von Bevern hat diese Unete dote aus dem Munde des Feldmarschalls,

ben deffen Regiment er anfänglich ftand, ges bort, und bem Berfaffer wieder erzählt.

Gleich die ersten Tage des Jahres 1745. versammelte ber Furft feine Armee ben Deif, um mit bem Feldmarschall Traun, Ausgangs vorigen Jahres Ronig Rries brich II. aus Bohmen verbrangt hatte, einen Sang ju magen und biefen, jest bie Reihe an ihm, aus Schlesien zu verbrangen. Die Macht vom 16. auf ben 17ten Sanuar hatten bie Truppen ben Jagerndorf unter bem Gewehr zugebracht, nach modischer Redensart bivouaguirt. Der Kurft findet fich ben feinem Regimente ein. Guten Mors gen Buriche! Ber von euch, fogleich bier auf ber Stelle im Stande mare Sochzeit ju machen - ber rechte Husbruck lagt fich nicht berfeben - foll einen Dufaten haben! und, - mer follte es glauben? - der Berfaffer hat ben Golbaten, Damens Gisfannt, oft auf feiner Mache gehabt, ber ben Dufaten gewann. Allgemeines Gelachter, Saudgen und luftige Stimmung. Bahrend der Erpe: bition machte der Bergog von Bevern, damals noch Pring, aus deffen Munde Ber:

faffer ben nachfolgenden Dialog weiß, bem Fürsten eines Morgens die Aufwartung. Der Kurft: Bas ift Neues? Bevern; Eben nicht viel. 3ch habe mit einem aller meil angekommnen Augreiffer gefprochen. Der Furft: Bas fagt er? Bevern: 3ch mag es nicht wiederholen. Der Furft: Sagt nut. (Bohl gu merten, in biefer Form der zwenten Perfon des Plurals pflegte Leopold fo gar mit jungen Pringen au fprechen, die feine Gunft hatten). Bes vern: Er fagt, Gie maren ein Berenmeifter. Der Fürft: Die? Bevern: Ja, ich frug: marum fteben ben eure Benerale nicht und wollen sich nicht schlagen? Da antwortete der Rerl: dazu find fie ju flug; mer wollte fich mit einem alten Berenmeifter fchlagen? Der Fürst schmunzelte und ftrich fich ben Schnurrbart.

Ronig Friedrich I. hatte in ihm stets den nahen Verwandten gesehen, König Friedrich Wilhelm I. ihn als Lehrer mancher Regenten-Renntnisse, und als Oras fel im Kriegssache betrachtet. König Fries drich II., noch Kronprinz, schrieb an

Subm: "Der Kurft von Anhalt, ber viels , leicht ber großefte Felbheir bes Gafulums ; ift; verbleibt in einer Dunfelheit, bavon "hur er allein bas gange Bewicht ju fub-"len vermag \*). " Bom Thron herab bes handelte der junge Monard ben großeften Relbheren bes Gatulums falt; und nachdem er angefangen hatte, felbft die Laufbahn fries gerifchen Ruhms zu wandeln, trachtete er auf alle Beife Leopolden auf feinen Plat, als alteften Feldmarfchall, guruck ju fegen, welches fein gutes Berhaltniß zwischen bepe ben gab, um fo mehr da der Ronig eines ausgelernten Behulfen bennoch nicht vollig entrathen founte, wie ber Ausgang bes Keldzuges von 1744: bewies, Leopolden aber nicht umftimmte, da wenig Erfenntliche feit fichtbar murbe. Mit furgen Worten: bende Schatten sich, ohne sich zu lieben. Abfertigung, welche gegenwartig Leopold zu Berlin erhalten hatte, mochte ziemlich

<sup>\*)</sup> Correspondance familière et amicale de Frederic second, Roi de Prusse, avec U. F. de Suhm. Tom. II. pag. 270.

berbe gewesen fenn, und ber Ronig batte nicht nothig ihm ju feiner Demuthigung vors jurucken, bag er ju ohnmachtig fen felbft eine Armee gu halten; benn gerade beswegen hatte fich biefer ichon lange über fein Schicke fal erboßt. Der Konig hat demnach Grund ju fagen, daß unfer Furft mit wenig Freude an das ihm aufgetragene Werf gieng. Gine Berfaffung des Gemuthe die jedoch weder ben Begriff von feiner Pflicht als Soldat, noch feiner großen Unbanglichfeit an ben Waffenruhm der Preußen Abbruch that, wenn er auch, wie ihn der Konig beschuls bigt, vielleicht die Berdienfte bes Seeres fein Bert, wie er glaubte - von den das mals noch ben weitem nicht vollendeten Thai ten des jest fich des Seeres bedienenden Monarchen in feinem Ropfe trennte. Wenn Beifter gegen einander aufgestellet und vers hort werden konnten, so mochte allerdings wohl Leopold manche Anklage des vors trefflichen Berfaffers ber Geschichte meis ner Beit, Bort gegen Bort, und Rede gegen Rebe, ju widerlegen miffen. Bir im Bleische noch Lebende muffen uns mit dem

Zusammenstellen der Begebenheiten und dem Abwägen der Umstände begnügen. Da die Sachsen die Brücke zu Meißen nicht gehörig zerstört hatten, so war durch die langsamen Märsche des Fürsten eigentlich Nichts verstohren, und der Herzog von Lothringen, der sich der Elbe in Böhmen, nur nach Maaßgabe wie der König in der Lausit, näherte, rückte nicht früher als am 14 Des zember in die Paralete von Dresden.

Nach feiner Beimfehr dictirte Leopold seinem Geheimschreiber in die Feder, und ließ zu Dessau drucken: Journal von der Expedition, die Sr. Königl. Majest. in Preußen dem Fürsten in Berstin, weil sich der Fürst damals das selbst befand, zur Execution aufgestragen. Anno 1745. Er vertheilte diese Schrift unter mehrere Generale, fein Exems plar davon kam auf einem andern Wege ins Publikum. Sie wird jeht rar und diesers wegen nicht unwürdig seyn, einen Plat in ben Annaken des Krieges auszufüllen. In Kürze zwar, übrigens in keinem Stücke ist sie ben Kommentarien des Bezwins

gers der Gallier gleich. Der Abkömmling Albrechts des Baren kannte die Musen nicht wie jener Abkömmling der Liebesgöttin. In der Politik seines Jahrhunderts kein Ignorant, war er, nach dem Zeugnisse aller Unterrichteten, die mit ihm zu thun gehabt hatten, der Italienischen und Französischen Sprache, so viel täglicher Umgang und Gesschäfte erfordern, mächtig genug.

Bayerische Staatebibliothek MÜNCHEN

Digitaliday Google







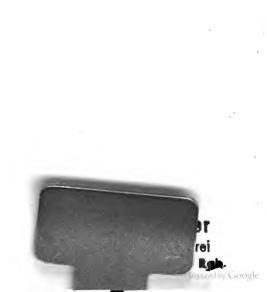



